

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



PHILLIPS LIBRARY

OF

HARVARD COLLEGE OBSERVATORY

———



## BESTIMMUNG

# SONNENPARALLAXE

# VENUSVORÜBERGÄNGE VOR DER SONNENSCHEIBE

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

20 OUS

DES IM JAHRE 1874 EINTREFFENDEN VORÜBERGANGES.

VON

# P. A. HANSEN, MITGLIED DER KÖNIGL. SÄCHS. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN.



Des IX. Bandes der Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften

Nº V.

MIT ZWEI PLANIGLOBEN.

### **LEIPZIG**

BEI S. HIRZEL. 1870.

Vom Verfasser übergeben den 27. November 1869. Der Abdruck vollendet den 18. Februar 1870.

## **BESTIMMUNG**

DER

# SONNENPARALLAXE

DURCH

# **VENUSVORÜBERGÄNGE**

VOR DER

# **SONNENSCHEIBE**

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

DES IM JAHRE 1874 EINTREFFENDEN VORÜBERGANGES.

MIT ZWEI PLANIGLOBEN.

VON

P. A. HANSEN.

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XIV.

### § 1. Allgemeine Theorie.

1.

In dieser Untersuchung werde ich von den Gleichungen und Ausdrücken ausgehen, die ich in der, "Theorie der Sonnenfinsternisse und verwandten Erscheinungen « benannten, Abhandlung\*) entwickelt habe, und dabei nur die Modificationen einführen, die die Anwendung der dort für die Sonnenfinsternisse ausdrücklich eingerichteten Gleichungen auf die Venusvorübergänge verlangt. Diese Modificationen sind indessen geringfügig, und reduciren sich fast nur auf die Einführung einer anderen Einheit für die Entfernungen der Erde, Venus und Sonne von einander, so wie für den Halbmesser der Erde, und in einer Aenderung des Zeichens im Ausdruck für den Erzeugungswinkel des Schattenkegels, nebst den davon abhängigen Functionen.

Für die Berechnung der Sonnenparallaxe aus den Beobachtungen habe ich einen strengen Ausdruck erhalten, welcher in einer einfachen quadratischen Gleichung besteht, die allgemein gültig ist. Er gilt sowohl für beobachtete Ein- und Austritte, als für gemessene Ränder- oder Mittelpunktsentfernungen.

Die Differentialgleichung, durch deren Hülfe man die für die Bestimmung der Sonnenparallaxe günstigen Beobachtungsörter von den ungünstigen unterscheiden muss, lässt sich auf eine sehr einfache Form bringen, und es folgt daraus ein sehr einfaches Kriterion für diese Günstigkeit; ein Kriterion, welches der Beobachter stets vor Augen hat. Die allergünstigsten Beobachtungen sind diejenigen, während welcher die Mittelpunkte der Verus und der Sonne sich in einem und demselben

<sup>\*)</sup> Abhandlungen der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Band IV. Leipzig bei S. Hirzel. 1858.

Verticalkreise befinden, also der Positionswinkel der Venus in Bezug auf den Sonnenmittelpunkt, und den durch diesen gelegten Verticalkreis entweder 0 oder 180° ist. Im Gegentheil, Beobachtungen, in welchen dieser Positionswinkel 90° oder 270° ist, sind zur Bestimmung der Sonnenparallaxe absolut untauglich. Werthe des Positionswinkels zwischen diesen und jenen Grenzwerthen können unter Umständen auch günstigen Beobachtungsörtern angehören, aber immer bei kleineren Sonnenhöhen.

2.

In der Theorie der Sonnenfinsternisse war es am dienlichsten, den Aequatorealhalbmesser der Erde als Einheit der Entfernungen anzunehmen, wogegen dieser sich in der Theorie der Venusvorübergänge schon deshalb nicht zur Einheit eignet, weil er die Unbekannte der Aufgabe, die gelöst werden soll, ist. Die Annahme der mittleren Entfernung der Sonne von der Erde als linearische Einheit ist auch nicht passend, weil dadurch die numerischen Werthe mehrerer Grössen, auf welche es sehr ankommt, sehr klein werden, und dadurch Unbequemlichkeiten in ihrer Behandlung verursachen. Es sollen daher hier die in der letzt genannten Einheit auszudrückenden Entfernungen mit einem Factor multiplicirt werden, den ich m nennen, und so wählen werde, dass der Halbmesser des Schattenkegels in der durch den Mittelpunkt der Erde zu legenden Projectionsebene nahe gleich Eins wird\*), und somit einen für die Rechnungen bequemen Werth bekommt.

3.

Bezeichnet man nun, wie in der angezogenen Abhandlung (Art. 4) die in Theilen der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne ausgedrückten Halbmesser der Venus und der Sonne mit s und s', und nennt den Radius Vector der Venus, so wie die Tafeln ihn geben, r (a. a. 0. wurde dieser  $\rho'$  genannt), so wie den Erzeugungswinkel des Schattenkegels f, so wird strenge

$$\sin f = \frac{s' \pm s}{r}$$

 $\sin f = \frac{s' \pm s}{r}$  wo das obere Zeichen für äussere und das untere für innere Berührungen gilt.

<sup>\*)</sup> Für den Vorübergang des Jahres 1874 wird passend m=640 angenommen werden können.

Werden aber mit  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{A}'$  die Winkel bezeichnet, unter welchen man in der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne die Halbmesser der Venus und der Sonne sieht, so sind

$$s = \sin \Delta$$
,  $s' = \sin \Delta'$ 

und man bekommt

$$\sin f = \frac{\sin f \pm \sin f}{r}$$

wo wieder r der tabularische Werth des Radius Vectors der Venus ist.

4.

Wenden wir dasselbe Coordinatensystem an, wie in der angezogenen Abhandlung. Ziehen wir eine grade Linie durch die Mittelpunkte der Venus und der Sonne, und eine Parallele dazu, die durch den Mittelpunkt der Erde geht, und die Achse der Z ist. Legen wir senkrecht darauf eine Ebene, die auch durch den Mittelpunkt der Erde geht, und in welcher die beiden andern, rechtwinkligen Coordinaten P und Q liegen, von welchen P, in der Durchschnittslinie dieser Ebene mit der Ecliptik liegend, in positiver Richtung sich nach Osten und Q nach Norden erstreckt. Sei ferner u der Halbmesser des Kreises, den der Schattenkegel in der Ebene der P und Q ausschneidet, so ist strenge, wenn man die Einheit aller linearischen Grössen mit m bezeichnet, da u eine Linie ist,

$$u' = (Z \sin f + ms) \sec f$$

aber in den Venusdurchgängen ist das Maximum von f nahe 22', und deshalb darf man hier sec f = 1 setzen, und Z ist sehr nahe der Entfernung der Venus von der Erde gleich. Nennt man diese Entfernung r, so darf man

$$Z = mr$$

setzen, und bekommt somit, da auch sehr nahe  $r_i = r' - r$  ist, wenn r' den tabularischen Radius Vector der Sonne bezeichnet,

$$u' = m \frac{r_r}{r} \sin \varDelta' \pm m \frac{r'}{r} \sin \varDelta$$

Man kann auch f durch u' ausdrücken, und erhält durch die vorstehenden Formeln leicht,

$$\sin f = \frac{1}{mr} (u' + m \sin \Delta)$$

5.

In den strengen Ausdrücken der Coordinaten P, Q, Z des Art. 2 der Abhandlung muss hier statt der Entfernung des Mondes von der Erde (dort r genannt) die Entfernung der Venus von der Erde gesetzt werden. Es werden daher

$$P = mr, \cos b \sin (l - \lambda')$$

$$Q = mr, \{\sin b \cos \beta' - \cos b \sin \beta' \cos (l - \lambda')\}$$

$$Z = mr, \{\sin b \sin \beta' + \cos b \cos \beta' \cos (l - \lambda')\}$$

wo l und b die geocentrische Länge und Breite der Venus, und  $\lambda'$  und  $\beta'$  die aphroditocentrische Länge und Breite der Sonne sind. Da in den Venusdurchgängen immer  $\cos{(l-\lambda')}=1$  gesetzt werden darf, so dürfen statt der vorstehenden strengen Werthe von Q und Z die folgenden angewandt werden,

$$Q = mr_{,} \sin (b - \beta')$$
  
$$Z = mr_{,} \cos (b - \beta')$$

oder statt der letzteren

$$Z = mr$$

von welcher schon im vor. Art. Gebrauch gemacht worden ist. Der strenge Ausdruck von P ist schon so einfach, dass gar keine Abkürzung desselben nöthig ist.

6.

In der Theorie der Sonnenfinsternisse wurde der dort eintretende selenocentrische Ort der Sonne auf den geocentrischen hingeführt, (s. Abh. Art. 19) und dieses liess sich dort auf eine sehr einfache und genaue Weise deshalb bewirken, weil das Verhältniss der Entfernung der Sonne von der Erde zu der des Mondes nahe = 400:1 ist. Da aber das Verhältniss der Entfernung der Sonne von der Erde zu der der Venus in der unteren Conjunction nahe = 4:1, so würde im gegenwärtigen Falle eine ähnliche Hinführung des aphroditocentrischen Orts der Sonne auf den geocentrischen misslich werden und die Genauigkeit beeinträchtigen können. Es verursacht aber im gegenwärtigen Falle diese Hinführung gar keine Abkürzung der Rechnung, denn da mit Ausnahme einer kleinen Correction wegen der Aberration die aphroditocentrische Länge der Sonne der um 180° vergrösserten, oder verminderten, heliocentrische Länge der Venus, und jene Breite dieser, mit umgekehrten

Vorzeichen genommen gleich ist, so hat man den erforderlichen Ort der Sonne fast ohne Mühe, da man ohnehin den heliocentrischen Ort der Venus zur Erlangung des geocentrischen berechnen muss.

7.

Es sind nun vor Allem aus den Venustafeln in der Nähe der Conjunctionszeit einige heliocentrische Längen, Breiten und Radien, mit  $\lambda$ ,  $\beta$ , r zu bezeichnen, und für dieselben Zeiten aus den Sonnentafeln die Längen, Breiten und Radien, nebst der Schiefe der Ecliptik und die Zeitgleichung zu berechnen. Der Sonnenradius wurde schon oben mit r' bezeichnet, die Sonnenlänge soll l' und die Sonnenbreite b' genannt werden. Aus diesen Grössen müssen darauf die geocentrischen Längen, Breiten und Entfernungen der Venus von der Erde berechnet werden. Diese sollen im Folgenden, wie oben, mit l, b, r, bezeichnet werden.

Die folgenden Gleichungen finde ich für diese Rechnung bequem,

$$r$$
,  $\cos b \sin (l - \lambda) = r' \sin (l' - \lambda)$   
 $r$ ,  $\cos b \cos (l - \lambda) = r' \cos (l' - \lambda) + r \cos \beta$   
 $r$ ,  $\sin b = r' \sin b' + r \sin \beta$ 

aber da sowohl diese Gleichungen, wie jede anderen, die man statt derselben anwenden könnte, die wahren Oerter im Raume voraussetzen, so ist die Aberration auf bekannte Weise zu berücksichtigen und anzubringen. Da die Erscheinung des Vorüberganges der Venus vor der Sonne auf den scheinbaren Oertern der Venus und der Sonne beruht, so sind von nun an unter l und b die scheinbaren geocentrischen Längen und Breiten der Venus, so wie unter l' die scheinbaren Längen der Sonne zu verstehen.

8.

Da die anzuwendenden aphroditocentrischen Längen und Breiten der Sonne selbstverständlich jenen, eben genannten scheinbaren Oertern entsprechen müssen, so wird man sie jedenfalls ohne Weiteres aus den bezüglichen strengen Gleichungen, die denen des vor. Art. entsprechen, erhalten können, nemlich wenn sie wieder wie oben mit  $\lambda'$  und  $\beta'$  bezeichnet werden, durch

$$r \cos \beta' \sin (\lambda' - l) = r' \sin (l' - l)$$

$$r \cos \beta' \cos (\lambda' - l) = r' \cos (l' - l) - r_{i} \cos b$$

$$r \sin \beta' = r' \sin b' - r_{i} \sin b$$

Da aber die Unterschiede, die die Aberration den Werthen  $\lambda'-l+180^\circ$  und  $\beta'+\beta$  hinzufügt, klein sind, so braucht man die vorstehenden Gleichungen nie anzuwenden, sondern kann die Wirkung der Aberration auf  $\lambda'$  und  $\beta'$  durch Differentialformeln berücksichtigen. Sei die

Aberration in Sonnenlänge ....  $\delta l'$ 

- » in geoc. Venuslänge . .  $\delta l$
- » in geoc. Venusbreite . .  $\delta b$

so genommen, dass sie den wahren Oertern hinzugefügt die scheinbaren geben, dann ergeben sich durch die Differentiation der vorstehenden Gleichungen, und mit Berücksichtigung der Grössen, die in der Nähe der Conjunction theils = 1 und theils = 0 gesetzt werden dürfen,

$$\lambda' = 180^{\circ} + \lambda + \delta l' + \frac{r_{i}}{r} (\delta l' - \delta l)$$

$$\beta' = -\beta - \frac{r_{i}}{r} \delta b$$

die jede wünschenswerthe Genauigkeit gewähren.

9.

Die ganze Dauer der zunächst bevorstehenden Venusvorübergänge beträgt beiläufig 4 bis 6 Stunden, und in diesem kurzen Zeitraum sind die Bewegungen der Venus und der Sonne so nahe gleichförmig, dass man sie als vollständig gleichförmig betrachten kann.\*) Man reicht daher mit drei Venus- und Sonnenörtern, die Intervallen von zwei oder drei Stunden entsprechen, vollständig aus. Nachdem man daher diese Oerter berechnet hat, rechne man für jeden derselben zuerst die Coordinaten

$$P = mr, \cos b \sin (l - \lambda')$$

$$Q = mr, \sin (b - \beta')$$

Die Entfernung der Venus von der Erde ändert sich in der Nähe der unteren Conjunction so wenig, dass hier r, als eine beständige Grösse betrachtet werden kann; die kleine Veränderlichkeit derselben kann jedoch in dieser Rechnung ohne Weiteres berücksichtigt werden. Die drei Werthe der vorstehenden Coordinaten, die man auf diese Weise erhält, sollen mit

$$P_{-1}$$
,  $P_0$ ,  $P_1$   
 $Q_{-1}$ ,  $Q_0$ ,  $Q_1$ 

<sup>\*)</sup> In dem Vorübergange des Jahres 1874 ist die Ungleichförmigkeit in einem Zeitraume von 4 Stunden in den Hunderttheilen der Bogensecunden kaum merklich.

bezeichnet werden, wobei noch zu bemerken ist, dass  $P_0$  und  $Q_0$  durchaus nicht der Conjunctionszeit zu entsprechen brauchen, sondern dass es gnügt, wenn sie dieser Zeit nahe liegen. Man setze hierauf, je nachdem die beiden Intervalle zwischen den drei Oertern zwei oder drei Stunden betragen, entweder

$$n \sin N = \frac{1}{4}(P_1 - P_{-1})$$

$$n \cos N = \frac{1}{4}(Q_1 - Q_{-1})$$

oder

$$n \sin N = \frac{1}{6}(P_1 - P_{-1})$$

$$n \cos N = \frac{1}{6}(Q_1 - Q_{-1})$$

und rechne hieraus n und N, so wie

$$\gamma = Q_0 \sin N - P_0 \cos N$$

$$\mu = 45 T_0 - \frac{45}{n} (Q_0 \cos N + P_0 \sin N)$$

wo  $T_0$  die wahre Sonnenzeit des ersten, beliebig anzunehmenden, Meridians ist, für welche  $P_0$  und  $Q_0$  gelten.

Die vorstehenden, zu berechnenden Grössen gehören der Ebene der P und Q an, und haben in dieser die folgende Bedeutung.

- n ist die stündliche gemeinschaftliche Bewegung der Sonne und der Venus;
- N ist der Winkel, den diese Bewegung mit der Projection des durch den Punkt  $(\lambda', \beta')$  gehenden Breitenkreises macht;
- y ist der kürzeste Abstand der gemeinschaftlichen Projection der Mittelpunkte der Sonne und der Venus von dem Mittelpunkt der Erde;
- $\mu$  ist die in Graden ausgedrückte wahre Zeit des ersten Meridians, in welcher der kürzeste Abstand statt findet.

Mit den im Vorstehenden erklärten Rechnungen sind alle Rechnungen ausgeführt, die sich auf den Mittelpunkt der Erde beziehen, und wie man sieht, kommt darin die Conjunctionszeit der Venus und der Sonne gar nicht vor, sondern ist durch den kürzesten Abstand  $\gamma$ , und die Zeit  $\mu$ , wann dieser statt findet, ersetzt. Man braucht daher vor Beginn der Vornahme dieser Rechnungen die Conjunctionszeit nur beiläufig in Erfahrung gebracht zu haben, um die drei Zeiten, für welche man die Oerter berechnen muss, so auswählen zu können, dass sie den Zeitraum, in welchem der Vorübergang vor sich geht, beiläufig umfassen.

Auch die stündlichen Bewegungen in Länge und Breite, oder in grader Aufsteigung und Abweichung kommen nicht vor, sondern sind durch die Eine Bewegung *n*, und deren Lage zum Nordpol der Ecliptik, die durch *N* ausgedrückt wird, ersetzt. Auch werden in der Folge weder die Conjunctionszeit noch die genannten stündlichen Bewegungen eintreten.

10.

Wir kommen jetzt zur Berücksichtigung der Parallaxe. Denken wir uns irgend einen Punkt der Erdoberfläche, den ich den Beobachtungsort nennen will, und beziehen diesen auf Coordinaten, die den P, Q, Z parallel sind, und denselben Anfangspunkt haben. Nennen wir diese Coordinaten p, q, z, so sind ihre strengen Ausdrücke (s. Abh. Art. 3)

$$p = m\varrho \cos B \sin (L - \lambda')$$

$$q = m\varrho \left\{ \sin B \cos \beta - \cos B \sin \beta \cos (L - \lambda') \right\}$$

$$z = m\varrho \left\{ \sin B \sin \beta + \cos B \cos \beta \cos (L - \lambda) \right\}$$

in welchen  $\varrho$  die Entfernung des Beobachtungsortes vom Mittelpunkt der Erde, und L und B die Länge und Breite des geocentrischen Zenith desselben sind. Bezeichnet man hierauf mit  $P', \, Q', \, Z'$  die auf den Beobachtungsort bezogenen Coordinaten des Mittelpunkts der Venus, so werden

$$P' = P - p$$

$$Q' = Q - q$$

$$Z' = Z - z$$

(S. Abh. Art. 3.)

11.

Aus den Ausdrücken des vor. Art. können die Längen und Breiten durch die graden Aufsteigungen und Abweichungen eliminirt werden, ohne dass die Ausdrücke von p, q, z ihre Form ändern, wie ich im Art. 13 der angezogenen Abhandlung gezeigt habe. Seien  $\alpha'$  und  $\delta'$  die grade Aufsteigung und Abweichung des Punktes  $(\lambda', \beta')$ , A und  $\varphi'$  die grade Aufsteigung und Abweichung des geocentrischen Zeniths des Beobachtungsortes, und h der Winkel am Punkt  $(\lambda', \beta')$  oder  $(\alpha', \delta')$ , den der durch denselben gehende Breitenkreis mit dem Abweichungskreise macht, dann werden, wie aus dem a. O. hervorgeht,

$$p \cos h - q \sin h = m\varrho \cos \varphi' \sin (A - \alpha')$$

$$p \sin h + q \cos h = m\varrho \{\sin \varphi' \cos \delta' - \cos \varphi' \sin \delta' \cos (A - \alpha')\}$$

$$z = m\varrho \{\sin \varphi' \sin \delta' + \cos \varphi' \cos \delta' \cos (A - \alpha')\}$$

und setzt man hierauf

$$P' \cos h - Q' \sin h = u \sin \theta$$
  
 $P' \sin h + Q' \cos h = u \cos \theta$ 

so bekommt man

$$u \sin \theta = P \cos h - Q \sin h - m\varrho \cos \varphi' \sin (A - \alpha')$$

$$u \cos \theta = P \sin h + Q \cos h - m\varrho \{\sin \varphi' \cos \delta' - \cos \varphi' \sin \delta' \cos A - \alpha'\}\}$$

$$u = u' - m\varrho \{\sin \varphi' \sin \delta' + \cos \varphi' \cos \delta' \cos (A - \alpha')\} \operatorname{tg} f$$

Legt man durch den Beobachtungsort eine Ebene, die der im Art. 4 erwähnten Ebene parallel ist, so bezeichnet u den Halbmesser des Kreises, den der Schattenkegel in dieser Ebene ausschneidet. Der Winkel  $\theta$  ist ein Positionswinkel, welcher den Punkt des Sonnenrandes angiebt, in welchen die Venus ein- oder austritt. Der Winkel  $\theta$  ist Null, wenn der Venusmittelpunkt im Augenblicke des Ein- oder Austritts sich in dem durch den Punkt  $(\alpha', \delta')$  — wofür man auch hier den Sonnenmittelpunkt annehmen kann, — gehenden Abweichungskreise, und zugleich nördlich von demselben befindet. Er wächst von da in der Richtung nach Osten. Die Berechnung von a' und b' aus  $\lambda'$  und b' geschieht durch die Gleichungen

$$\sin \eta \sin \varkappa = \sin \beta'$$

$$\sin \eta \cos \varkappa = \cos \beta' \sin \lambda'$$

$$\cos \eta = \cos \beta' \cos \lambda'$$

$$\cos \delta' \sin \alpha' = \sin \eta \cos (\epsilon + \varkappa)$$

$$\cos \delta' \cos \alpha' = \cos \eta$$

$$\sin \delta' = \sin \eta \sin (\epsilon + \varkappa)$$

wo ε die Schiefe der Ecliptik bezeichnet. Für h kann man sich immer mit ausreichender Genauigkeit der Formel

$$\sin h = \frac{\sin \epsilon \cos \alpha'}{\cos \beta'}$$

bedienen; überhaupt brauchen a',  $\delta'$ , h nicht mit der grössten Genauigkeit berechnet zu werden.

12.

Nennt man die grade Aufsteigung der Sonne a, so findet man diese durch die Formel

$$tga' = cos \epsilon tg l - sin b' sin \epsilon$$

und setzt man

$$t = A - a'$$

dann ist t die in Graden ausgedrückte wahre Sonnenzeit des Beobachtungsortes. Sei ferner

$$\wedge \alpha' = \alpha' - \alpha'$$

dann wird

$$A - \alpha' = t + \Delta \alpha'$$

Nennt man  $\tau$  die in Graden ausgedrückte wahre Zeit unter dem ersten Meridian, die gleichzeitig mit der Zeit t des Beobachtungsortes statt findet, und setzt

$$\lambda = t - \tau$$

dann ist  $\lambda$  die in Graden ausgedrückte östliche, geographische Länge des Beobachtungsortes in Bezug auf den ersten Meridian. Die Coordinaten P und Q nehmen hiemit die folgende Form an

$$P = -\gamma \cos N + \frac{t - \lambda - \mu}{45} n \sin N$$

$$Q = \gamma \sin N + \frac{t - \lambda - \mu}{45} n \cos N$$

(S. Abh. Art. 22) woraus man

$$P\cos h - Q\sin h = -\gamma\cos N' + \frac{t-\lambda-\mu}{45}n\sin N'$$

$$P\sin h + Q\cos h = \gamma\sin N' + \frac{t-\lambda-\mu}{45}n\cos N'$$

erhält, nachdem

$$N' = N - h$$

gesetzt worden ist. Die Substitution aller dieser Ausdrücke in die Gleichungen des vor. Art. giebt für die Ein- und Austritte der Venus

$$u = u' - m\varrho \left\{ \sin \varphi' \sin \delta' + \cos \varphi' \cos \delta' \cos (t + \Delta \alpha') \right\} \operatorname{tg} f$$

$$u \sin \theta = -\gamma \cos N' + \frac{t - \lambda - \mu}{45} n \sin N'$$

$$- m\varrho \cos \varphi' \sin (t + \Delta \alpha')$$

$$u \cos \theta = \gamma \sin N' + \frac{t - \lambda - \mu}{45} n \cos N'$$

$$- m\varrho \left\{ \sin \varphi' \cos \delta' - \cos \varphi' \sin \delta' \cos (t + \Delta \alpha') \right\}$$

Die Strahlenbrechung ist in diesen Gleichungen nicht berücksichtigt, da angenommen wird, dass die Beobachtungen des Venusdurchganges nicht in unmittelbarer Nähe des Horizonts vorgenommen werden. Sollten aber solche Beobachtungen vorkommen, so ist es ein Leichtes, nach den Entwickelungen der oft angezogenen Abhandlung die Wirkung der Strahlenbrechung den vorstehenden Gleichungen hinzuzufügen. Man hat zu dem Ende nur m(1+x) statt m in diese Gleichungen zu setzen, und der numerische Werth von x kann aus den Gleichungen des Art. 47 der

Abh. berechnet werden. Man wird diesen wohl immer für die Venusdurchgänge unmerklich finden.

13.

Es soll jetzt aus den Gleichungen des vor. Art. der strenge Ausdruck für die Sonnenparallaxe abgeleitet werden.

Berücksichtigen wir zuerst die Abplattung der Erde, und nennen zu dem Ende den Acquatorealhalbmesser derselben  $\varrho_0$ , die Abplattung c, und die reducirte Breite des Beobachtungsortes  $\varphi_c$ , dann ergeben sich

$$\varrho \cos \varphi' = \varrho_0 \cos \varphi, 
\varrho \sin \varphi' = (1 - c) \varrho_0 \sin \varphi,$$

und bezeichnet man die Polhöhe des Beobachtungsortes mit  $\varphi$ , dann erhält man aus dieser  $\varphi$ , durch die folgende Gleichung

$$\lg \varphi_i = (1-c) \lg \varphi$$

Die Gleichungen für die Ein- und Austritte werden hiemit

$$u = u' - m\varrho_0\{(1-c) \sin\varphi, \sin\delta' + \cos\varphi, \cos\delta' \cos(t+\Delta\alpha')\} \operatorname{tg} f$$

$$u \sin\theta = -\gamma \cos N' + \frac{t-\lambda-\mu}{45} n \sin N'$$

$$- m\varrho_0 \cos\varphi, \sin(t+\Delta\alpha')$$

$$u \cos\theta = \gamma \sin N' + \frac{t-\lambda-\mu}{45} n \cos N'$$

$$- m\varrho_0\{(1-c) \sin\varphi, \cos\delta' - \cos\varphi, \sin\delta' \cos(t+\Delta\alpha')\}$$

und die unbekannte, zu bestimmende Grösse ist  $\varrho_0$ . Denn da dem Vorhergehenden zufolge  $\varrho_0$  durch diese Gleichungen in Theilen der mittleren Entfernung der Sonne von der Erde erhalten wird, so ist

$$\rho_0 = \sin \pi'_0$$

wenn  $\pi'_0$  die Aequatoreal-Horizontal-Parallaxe der Sonne bezeichnet.

14.

Um die eben erhaltenen Gleichungen ihrem Zwecke mehr anzupassen, führe ich erst die Grössen d und D ein, die durch die folgenden Ausdrücke erhalten werden,

$$d \sin D = \sin \delta'$$

$$d \cos D = (1-c) \cos \delta'$$

und setze darauf

$$\cos \varphi$$
,  $\sin (t + \Delta \alpha') = \cos H \sin K$   
 $\cos \varphi$ ,  $\cos (t + \Delta \alpha') = \cos D \sin H - \sin D \cos H \cos K$   
 $\sin \varphi$ ,  $= \sin D \sin H + \cos D \cos H \cos K$ 



in welchen sehr nahe H die Höhe des Punktes  $(a', \delta')$  über dem Horizont, und K der parallactische Winkel an demselben sind. Führt man diese Substitutionen in die Gleichungen des vor. Art. ein, und lässt die beiden immer unmerklichen Glieder weg, welche mit dem Produkt c tg f multiplicirt sind, so bekommt man

$$u = u' - m\varrho_0 \operatorname{tg} f \sin H$$

$$u \sin \theta = -\gamma \cos N' + \frac{t - \lambda - \mu}{45} n \sin N' - m\varrho_0 \cos H \sin K$$

$$u \cos \theta = \gamma \sin N' + \frac{t - \lambda - \mu}{45} n \cos N' - m\varrho_0 d \cos H \cos K$$

15.

Setzt man um mehr zusammen ziehen zu können

$$S \sin \Sigma = \gamma$$

$$S \cos \Sigma = \frac{t - \lambda - \mu}{45} n$$

so gehen die beiden letzten Gleichungen des vor. Art. in die folgenden über,

$$u \sin \theta = S \sin (N' - \Sigma') - m\rho_0 \cos H \sin K$$
  
 $u \cos \theta = S \cos (N' - \Sigma') - m\rho_0 d \cos H \cos K$ 

die man leicht durch die Substitution

$$l \sin L = \sin K$$
$$l \cos L = d \cos K$$

auf die folgende noch einfachere Form bringt,

$$u \cos(\theta - L) = S \cos(W - \Sigma) - m\varrho_{\bullet} l \cos H$$
  
$$u \sin(\theta - L) = S \sin(W - \Sigma)$$

wo

$$W' = N' - L$$

ist. Erhebt man diese Gleichungen ins Quadrat und addirt sie, so ergiebt sich

 $m^2 \rho_0^2 l^2 \cos^2 H - 2 m \rho_0 l S \cos H \cos(W' - \Sigma) + S^2 - u^2 = 0$  welche als die strenge Gleichung zur Bestimmung der Sonnenparallaxe aus einem beobachteten Ein- oder Austritt eines Venusvorüberganges vor der Sonne bezeichnet werden kann.\*) Zwar ist diese Gleichung in der vorstehenden Form nicht vollständig entwickelt, da

$$u = u' - m\rho_0 \operatorname{tg} f \sin H$$

<sup>\*)</sup> Diese Gleichung ist mit der Gleichung (40) des Art. 55 der oft angezogenen Abhandlung identisch.

und also Function der Unbekannten ist. Aber obgleich die vollständige Entwickelung mit Leichtigkeit ausgeführt werden könnte, und die quadratische Gleichung nur wenig zusammengesetzter machen würde, so unterlasse ich doch diese Entwickelung. Der Grund davon ist der, dass das Glied  $m\rho_0$  tg f sin II immer sehr klein ist und so geringe Wirkung auf das Resultat äussert, dass man es mit Zugrundelegung des gegenwärtig angenommenen Werthes der Sonnenparallaxe berechnen darf, und demzufolge u als eine völlig bekannte Grösse betrachtet werden kann. \*)

Die Auflösung der obigen quadratischen Gleichung giebt

$$\varrho_0 = \frac{S\cos(W'-\Sigma) \mp \sqrt{u^2 - S^2\sin^2(W'-\Sigma)}}{m \log H}$$

oder wenn man

$$\sin w = \frac{s}{u} \sin(W' - \lambda')$$

setzt,

$$\varrho_0 = \frac{S \cos(W' - \Sigma) \mp u \cos w}{m l \cos H}$$

Diese einfachen Ausdrücke leiden indess an dem Umstande, dass die beiden Glieder, aus welchen der Zähler des Ausdrucks von  $\varrho_0$  besteht, viel grösser als ihr Unterschied sind, welcher immer anzuwenden ist. Wenn man diesen Umstand vermeiden will, so muss man die quadratische Gleichung indirect auflösen und zu dem Ende

$$\varrho_0 = \frac{(S+u)(S-u) + \varrho_0^2 m^2 l^2 \cos^2 H}{2mlS \cos H \cos (W'-\Sigma)}$$

setzen. Bei der Berechnung von  $\varrho_0$  aus diesem Ausdruck lässt man in der ersten Annäherung das zweite Glied des Zählers weg, setzt in der zweiten Annäherung in demselben den Werth von  $\varrho_0$ , der die erste Annäherung gegeben hat, u. s. f. Man wird finden, dass die Annäherungen sehr schnell auf das richtige Resultat führen.

16.

Bei der Ableitung der im vor. Art. erhaltenen Endgleichung für die Bestimmung der Sonnenparallaxe haben wir bis jetzt nur Ein- und Austritte der Venus vor Augen gehabt, aber diese Gleichung ist einer

<sup>\*)</sup> Im Verlaufe dieses Aufsatzes wird übrigens gezeigt werden, dass in der Anwendung in dieser Gleichung am Zweckmässigsten für  $\varrho_0$  ein genäherter Werth substituirt, und darauf u als Unbekannte derselben betrachtet werden kann. Diese Behandlung derselben vermeidet gänzlich die Elimination von u durch u'.

weit ausgedehnteren Anwendung fähig. Die Beobachtungen der Einund Austritte kann man definiren als Beobachtungen der Zeitpunkte, in welchen die scheinbaren Entfernungen der Mittelpunkte der Venus und der Sonne der Summe oder dem Unterschiede ihrer scheinbaren Halbmesser gleich ist. Diese Beobachtungen sind also eigentlich Distanzbeobachtungen, in welchen die zu beobachtenden Distanzen nur zwei, sich von selbst darbietende und beobachtungsfähige Werthe annehmen.

Man gelangt hievon leicht zu dem Schlusse, dass dieselbe Endgleichung sich auch auf jede andere, anderweitig beobachtete Distanz muss anwenden lassen können, wenn zugleich mit derselben der Zeitpunkt, in welchem sie statt findet, beobachtet wird. Um die Endgleichung hiefür anzuwenden, ist nichts weiter erforderlich, als die Zeit der besonders beobachteten Distanz und den derselben entsprechenden Werth von u darin zu substituiren.

Die Vornahme von Distanzmessungen während des Vorüberganges der Venus vor der Sonnenscheibe muss als ein sehr wichtiges Hülfsmittel zur möglichst sicheren Bestimmung der Sonnenparallaxe aus dieser Erscheinung bezeichnet werden, da man sie wiederholen und dadurch den Einfluss der unvermeidlichen Beobachtungsfehler wesentlich vermindern kann. Die Beobachtungen der Ein- und Austritte sind im Gegentheil keiner Wiederholung fähig.

Die Vornahme von Distanzmessungen während eines Vorüberganges der Venus vor der Sonnenscheibe ist daher sehr zu empfehlen.

17.

Die Lösung der Aufgabe: aus einer gemessenen scheinbaren Entfernung der Mittelpunkte oder der Ränder der Sonne und der Venus die Sonnenparallaxe zu finden, führt daher in erster Instanz auf die Aufgabe: aus der gemessenen Entfernung den entsprechenden Werth von u zu finden, und die soll jetzt vorgenommen werden.

In Bezug auf Messungen von Entfernungen der Mittelpunkte ist diese Aufgabe schon im Art. 104 der oft angezogenen Abhandlung strenge gelöst, der dort gegebene strenge Ausdruck ist, wenn man die hier eingeführte Einheit der linearischen Grösse anwendet,

$$\lg b = \frac{mru}{Z(Z+mr) - (2Z+mr)z + z^2 + u^2}$$

wo b die gemessene Entfernung der Mittelpunkte bezeichnet. Wir dürfen aber hier unbedenklich  $z^2$  und  $u^2$  übergehen und

$$Z = mr$$
,  $z = m\rho_0 \sin H$ ,  $r + r = r'$ 

setzen, womit die vorstehende Gleichung durch eine leichte Umstellung

$$u = (r,r'-(r+r') \varrho_0 \sin H) \frac{m}{r} \operatorname{tg} b$$

giebt. Es ist leicht einzusehen, dass der Ausdruck für u für beobachtete Ränderentfernungen, dem für Ränderberührungen vermindert um den vorstehenden Ausdruck gleich sein muss, nachdem in dem letzteren statt b die beobachtete Ränderentfernung, die mit b' bezeichnet werden soll, substituirt worden ist. Bezeichnet man daher zur Unterscheidung den Werth von u für die Ränderberührungen mit (u), so wird für gemessene Ränderentfernungen

$$\pm u = (u) - (r,r' - (r,+r') \rho_0 \sin H) \frac{m}{r} \operatorname{tg} b'$$

Es sind hier vier Fälle zu unterscheiden.

- Wenn die Entfernung der nächsten Venus- und Sonnenränder gemessen worden ist, so muss der Werth von (u) für innere Ränderberührungen, nebst dem oberen Zeichen des vorstehenden Ausdrucks angewandt werden.
- 2) Ist die Entfernung des entgegengesetzten Venusrandes vom nächsten Sonnenrande gemessen, so muss der Werth von (u) für äussere Berührungen, und wieder das obere Zeichen angewandt werden.
- 3) Ist die Entfernung der am Weitesten von einander abstehenden Venus- und Sonnenränder gemessen, so ist wieder der Werth von (u) für äussere Ränderberührungen, aber das untere Zeichen des vorstehenden Ausdrucks anzuwenden.
- 4) Ist die Entfernung des gegenüber stehenden Venusrandes von dem entferntesten Sonnenrande gemessen, so ist der Werth von (u) für innere Ränderberührungen nebst dem unteren Zeichen anzuwenden.

### 18.

Wir kommen jetzt an eine sehr wichtige Untersuchung, die darin besteht, die Beobachtungsörter, an welchen die Sonnenparallaxe möglichst sicher bestimmt werden kann, von denjenigen zu unterscheiden, an welchen sie nur unsicher, oder gar nicht bestimmt werden kann. Der blose Anblick der Ausdrücke des Art. 15 für  $\varrho_0$  zeigt schon, dass die Sonnenparallaxe nicht durch Beobachtungen im Zenith, oder nahe demselben bestimmt werden kann, weil dort  $\cos H = 0$ , oder sehr klein

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XIV.

wird. Es geht hieraus schon hervor, dass jedenfalls die günstigen Beobachtungsörter so ausgewählt werden müssen, dass die Höhe der Sonne während der Erscheinung des Venusvorüberganges eine gewisse Grenzenicht übersteigt.

Aber es kommen noch andere Umstände mit in Betracht, von welchen hier schon, zufolge des zweiten im Art. 13 für  $\varrho_0$  erhaltenen Ausdrucks, gesagt werden kann, dass während der Beobachtung auch  $\cos{(W'-\Sigma')}$  nicht Null oder klein sein darf, wenn gleich  $\cos{H}$  möglichst gross ist. Diese und noch andere Umstände, die bei der Auswahl der Beobachtungsörter in Betracht kommen, lernt man am Besten durch die Untersuchung des Differentials der Gleichung für  $\varrho_0$  kennen.

19.

Wir könnten zur Erlangung dieses Differentials von der quadratischen Gleichung für  $\varrho_0$  ausgehen, aber einfacher verfährt man, wenn man die Gleichungen des Art. 15 benutzt, aus welchen die quadratische Gleichung hervorgegangen ist. Auch braucht man diese hier nicht in ihrer vollen Strenge anzuwenden, sondern kann l=1 setzen, wodurch L=K wird. Diese sind demnach die folgenden

$$u \cos(\theta - K) = S \cos(N' - K - \Sigma) - m\rho_0 \cos H$$
  
$$u \sin(\theta - K) = S \sin(N' - K - \Sigma)$$

Differentiirt man diese, indem man alles ausser N' und m veränderlich setzt, so bekommt man

$$\cos (\theta - K) du - u \sin (\theta - K) d (\theta - K) =$$

$$\cos (N' - K - \Sigma') dS + S \sin (N' - K - \Sigma') d (K + \Sigma')$$

$$+ m \varrho_0 \sin H dH - m \cos H d \varrho_0$$

$$\sin (\theta - K) du + u \cos (\theta - K) d (\theta - K) =$$

$$\sin (N' - K - \Sigma) dS - S \sin (N' - K - \Sigma') d (K + \Sigma')$$

Eliminist man hieraus  $d(\theta-K)$ , und benutzt darauf die Gleichung

$$0 = S \sin(N' - \Sigma - \theta) + m\rho_0 \cos H \sin(\theta - K)$$

die aus den vorstehenden Gleichungen leicht hervorgeht, so bekommt man

$$\cos H \cos (\theta - K) d\rho_0 = \rho_0 \sin H \cos (\theta - K) dH$$

$$- \rho_0 \cos H \sin (\theta - K) dK$$

$$+ \frac{1}{m} \cos (N' - \Sigma' - \theta) dS$$

$$+ \frac{S}{m} \sin (N' - \Sigma' - \theta) d\Sigma'$$

$$- \frac{du}{m}$$

### 19] Bestimmung der Sonnenparallaxe durch Venusvorübergänge etc. 473

wobei zu bemerken ist, dass man ohne Weiteres  $d\varrho_0$  in Secunden ausgedrückt erhält, wenn die Differentiale rechter Hand alle in Secunden ausgedrückt werden.

Die Gleichungen des Art. 14 für H und K lassen sich leicht auf die folgende Form bringen, die auch später Anwendung finden wird,

$$\cos H \sin K = \cos \varphi, \sin (t + \Delta \alpha')$$

$$\cos H \cos K = \sin \varphi, \cos D - \cos \varphi, \sin D \cos (t + \Delta \alpha')$$

$$\sin H = \sin \varphi, \sin D + \cos \varphi, \cos D \cos (t + \Delta \alpha')$$
durch deren Differentiation man erhält,

$$-\sin H \sin KdH + \cos H \cos KdK = \cos \varphi \cos (t + \Delta \alpha') dt$$

—  $\sin H \cos KdH = \cos H \sin KdK = \cos \varphi$ ,  $\sin D \sin (t + \Delta \alpha') dt$ Aus den Gleichungen

$$S \sin \Sigma = \gamma$$

$$S \cos \Sigma = \frac{n}{n!} (t - \lambda - \mu)$$

zieht man ·

$$\sin \Delta dS + S \cos \Delta d\Delta = 0$$

$$\cos \Delta dS - S \sin \Delta d\Delta = \frac{n}{45} d(t - \lambda)$$

Um diese Gleichungen so einzurichten, dass sie die Differentiale der linken Seite in Bogensecunden ausgedrückt geben, während das Differential  $d\left(t-\lambda\right)$  in Zeitsecunden ausgedrückt wird, muss die rechte Seite der zweiten mit dem Factor

wo R = 206265'' ist, multiplicirt werden. Diese beiden Gleichungen werden daher

$$\sin 2dS + S \cos 2d\Sigma = 0$$

$$\cos 2dS - S \sin 2d\Sigma' = \frac{nR}{3600} d(t - \lambda)$$

Endlich giebt der zweite Ausdruck für u des Art. 17 mit Weglassung des immer sehr kleinen mit  $\varrho_0$  multiplicirten Gliedes

$$\pm du = -\frac{r_i r'}{r} mdb'$$

und durch Substitution der hier erhaltenen Ausdrücke geht daher die Differentialgleichung des vor. Art. in die folgende über,

$$\cos H \cos (\theta - K) d\rho_0 =$$

$$- \rho_0 \cos \varphi, \left\{ \sin \theta \cos (t + \Delta \alpha') + \sin D \cos \theta \sin (t + \Delta \alpha') \right\} dt$$

$$+ \frac{Rn}{3600 m} \cos (N' - \theta) d (t - \lambda)$$

$$+ \frac{r_r r'}{r} db'$$

Da die Function

$$\sin \theta \cos (l + \Delta \alpha') + \sin D \cos \theta \sin (l + \Delta \alpha')$$

nie grösser wie Eins werden kann, und nahe

$$\rho_0 = 0.0000431$$

ist, so kann das erste Glied rechter Hand der vorstehenden Gleichung hier immer übergangen werden, und man kann daher setzen

$$\cos H \cos (\theta - K) \ d\varrho_0 = \frac{Rn}{3600 \ m} \cos (N' - \theta) \ d \ (t - \lambda)$$

$$\pm \frac{r, r'}{r} \ db'$$

Die numerischen Werthe der beiden Glieder rechter Hand dieser Gleichung sollen weiter unten untersucht werden, während die Untersuchung des Coefficienten linker Hand sogleich vorgenommen werden wird.

21.

Aus dem für  $d\varrho_0$  so eben erhaltenen Ausdruck ist ersichtlich, dass der numerische Werth, den die Function

$$\cos H \cos (\theta - K)$$

annimmt, sehr grossen Einfluss auf die Sicherheit der Bestimmung der Sonnenparallaxe aus einem Venusvorübergange vor der Sonnenscheibe ausübt, da er als Divisor in alle Glieder des Ausdrucks für  $d\rho_0$  eintritt. Die günstigsten Fälle sind also *ceteris paribus* diejenigen, in welchen diese Function möglichst gross wird.

Der Maximalwerth, den  $\cos H \cos (\theta - K)$  überhaupt annehmen kann, ist augenscheinlich  $= \pm 1$ , und trifft nur ein, wenn zugleich

$$\cos H = 1$$
, and  $\cos (\theta - K) = \pm 1$ 

sind. Dieser Maximalwerth kann also nur eintreffen, wenn die Erscheinung, die man beobachten will, sei sie Ein- oder Austritt, oder sei sie Distanzmessung, im Horizont vor sich geht. Aber im Horizont und in der Nähe desselben lassen sich selten oder nie gute Beobachtungen anstellen, ja man kann im Allgemeinen kaum in dieser Region auf die Sichtbarkeit des zu beobachtenden Gegenstandes rechnen, wenn gleich diese in höheren Höhengraden in erwunschtem Maasse statt findet. Man muss sich daher jeden Falls mit einem kleineren Werthe der genannten Function begnügen, und den günstigen Umstand benutzen, dass die Abnahme des Maximalwerthes in den unteren Höhengraden nur geringe ist. Bei  $H=40^{\circ}$  z. B. ist  $\cos H=0.766$ , und der Maximalwerth unserer

Function also immer noch ein Weniges grösser als 3 des Maximums Maximorum.

Wenn  $\cos H \cos (\theta - K) < \pm 1$  ist, so entsprechen jedem, übrigens ungeänderten Werthe derselben eine Reihe von Punkten auf der Erdoberfläche, die sich zu einer stetigen Curve vereinigen, auf welcher  $\cos H$  sich zwischen den Werthen 1 und k, so wie  $\cos (\theta - K)$  sich zwischen den Werthen  $\pm 1$  und  $\pm k$  bewegt, je nachdem der Werth der Function = + k oder = -k ist.

Zu bemerken ist hiebei, dass von den Werthen +k und -k gemeiniglich immer der eine auf der nördlichen und der andere auf der südlichen Halbkugel der Erde statt findet, und dass auf den entsprechenden Curvenpunkten die unvermeidlichen Beobachtungsfehler im entgegengesetzten Sinne auf die Sonnenparallaxe einwirken.

22.

Beschäftigen wir uns zuerst mit der Bedingung

$$\cos\left(\theta - K\right) = \pm 1$$

so bekommen wir sogleich

$$\theta = K$$
, oder =  $180^{\circ} + K$ 

aber nennen wir  $\theta_0$  den Positionswinkel, vorläufig blos des Ein- oder Austritts der Venus, in Bezug auf den Verticalkreis, in welchem sich der im Vorhergehenden erklärte Punkt  $(\alpha', \delta')$  befindet, für welchen hier ohne Nachtheil der Sonnenmittelpunkt angenommen werden kann, so folgt aus der oben erklärten Bedeutung von  $\theta$  und K leicht, dass immer

$$\theta_0 = \theta - K$$

ist, und in Folge dessen geht die eben eingeführte Bedingung in

$$\cos \theta_0 = +1$$

über und giebt

$$\theta_0 = 0$$
, oder = 180°

Da nun überhaupt, wie schon oben erwähnt wurde, die Bedingung

$$\cos H \cos \theta_0 = k$$

wo k constant ist Grundgleichung einer Anzahl von Curven auf der Erdoberfläche ist, und unter diesen sich diejenigen auszeichnen, denen ausserdem die Bedingung  $\cos \theta_0 = \pm 1$  zukommt, so sollen diese letzteren die Haupthöhencurven genannt werden, und wir erhalten daher sogleich den



#### Lebrsatz.

» Auf allen Punkten irgend einer Haupthöhencurve auf der Erd-» oberstäche liegen während der Ein- oder Austritte der Venus die Mit-» telpunkte der Sonne und der Venus in einem und demselben Vertical-» kreise.«

Da nun für jeden Werth von H die Bedingung  $\cos\theta_0=\pm 1$  dem Maximum der Function  $\cos H\cos\theta_0$  entspricht, so folgt, dass abgesehen von dem Werthe von H, die günstigsten Beobachtungsörter für die Bestimmung der Sonnenparallaxe aus Venusvorübergängen vor der Sonne diejenigen sind, auf welchen im Augenblick der Beobachtung die Mittelpunkte der Venus und der Sonne in einem und demselben Verticalkreise liegen. Dieses Kriterion kann der Beobachter ohne Weiteres erblicken, und mit den Augen verfolgen.

Das Gegentheil dieses Satzes findet auch statt, nemlich die Oerter, auf welchen die zu beobachtende Erscheinung unter einem Positionswinkel von nahe 90° oder 270° in Bezug auf den Verticalkreis eintrifft, sind zur Bestimmung der Sonnenparallaxe untauglich, und dieselbe wird absolut unmöglich wenn

 $\theta_0 = 90^{\circ}$ , oder = 270°

ist.

23.

Kehren wir einen Augenblick zur Bedingung

 $\cos H \cos \theta_0 = +1$ 

zurück, so müssen wir nothwendig H=0 setzen, während die Bedingung  $\theta_0=0$ , oder = 180° fortbesteht. Aber das Zusammentreffen dieser beiden Bedingungen bedingt die Berührungspunkte des Schattenkegels der Venus und der Sonne mit dem Erdkörper (S. Abhandlung Art. 45, Gl.  $(34)^*$ ), und jede Haupthöhencurve hat daher in einem Berührungspunkt des genannten Schattenkegels mit der Erde ihren Anfangspunkt, von welchem sie ausgeht, oder wenn man sich so ausdrücken will, ihr Ende erreicht. Es folgt ferner hieraus, dass die Anzahl der Haupthöhencurven der der genannten Berührungspunkte gleich kommt.

<sup>\*)</sup> Nemlich  $\lg \theta = d \lg K$ , also mit Uebergehung der Abplattung,  $\theta = K$ , oder =  $180^{\circ} + K$ , wie oben.

Man kann vorzugsweise drei Schattenkegel von einander unterscheiden, nemlich den für äussere Berührungen, den für den Mittelpunkt der Venus, und den für innere Berührungen. Da nun jeder Schattenkegel die Erde vier Mal berühren kann, so folgt dass zwölf Haupthöhencurven aufgestellt werden können. Da jedoch diese drei Schattenkegel, der Kleinheit des Venushalbmessers in Vergleich zum Sonnenhalbmesser wegen, nur wenig von einander verschieden sind, so liegen je drei der Haupthöhencurven nicht weit von einander und es gnügt daher in der Vorausberechnung eines Venusvorüberganges nur vier Haupthöhencurven von einander zu unterscheiden, für welche am Zweckmässigsten die dem Venusmittelpunkt angehörigen gewählt werden.

24.

Da die Haupthöhencurven eine so wichtige Bedeutung haben, so wird es angemessen sein, die Ausdrücke, nach welchen sie zu berechnen sind, ausführlich anzugeben. Nehmen wir zu dem Ende die Gleichungen des Art. 15 wieder vor, die wir jetzt, wenn wieder l=1 gesetzt wird, wie folgt schreiben können,

$$u \cos \theta_0 = S \cdot \cos (W - \Sigma) - m \varrho_0 \cos H$$
  
$$u \sin \theta_0 = S \sin (W - \Sigma)$$

wo

$$W = N' - K$$

Die Bedingung  $\cos \theta_0 = \pm 1$  giebt hier  $\sin (W - \Sigma) = 0$ , und da S und u immer positiv sein müssen,

$$S = u + m \varrho_0 \cos H$$

durch welche man, wenn man II von 0 bis 90° wachsen lässt, eine doppelte Reihe von Werthen von S erhält, worauf man für jeden dieser, wieder zwei Werthe von 2' durch die Gleichung

$$\sin \Sigma = \frac{\gamma}{8}$$

erhält. Wenn y positiv ist, so liegen die zwei jedem Werthe von S zukommenden Werthe von  $\Sigma$  im ersten, und wenn  $\gamma$  negativ ist, im zweiten Halbkreise. Stellt man nun die Regel auf, dass man von diesen Werthen nur denjenigen in Betracht ziehe, welcher im ersten, oder bez. im vierten Quadranten liegt, so entspringen die folgenden vier Werthe von W und  $\tau$ , die die vier, dem für u zu Grunde gelegten Werthe entsprechenden, Haupthöhencurven geben,



$$W = \Sigma \qquad , \quad W = 180^{\circ} - \Sigma'$$

$$\tau = \mu + \frac{15}{n} S \cos \Sigma , \quad \tau = \mu - \frac{15}{n} S \cos \Sigma'$$

$$W = 180^{\circ} + \Sigma , \quad W = 360^{\circ} - \Sigma'$$

$$\tau = \mu + \frac{15}{n} S \cos \Sigma , \quad \tau = \mu - \frac{15}{n} S \cos \Sigma'$$

und zwar sind die beiden ersten dieser mit Anwendung der Werthe von S und  $\geq$  zu berechnen, die aus

$$S = u + m \varrho_0 \cos H$$

und die beiden letzten mit den Werthen, die aus

$$S = u - m \rho_0 \cos H$$

entsprungen sind.

Die Längen und Breiten der Curvenpunkte sind hierauf durch die betreffenden Gleichungen des Art. 14 zu berechnen, die zu dem Ende wie folgt gestellt werden können. Da K = N' - W ist, so rechne man die Hülfsbögen P und Q durch die folgenden Gleichungen

$$\cos P \sin Q = \sin H$$

$$\cos P \cos Q = \cos H \cos (N' - W)$$

$$\sin P = \cos H \sin (N' - W)$$

wo Q immer so zu bestimmen ist, dass  $\cos P$  positiv wird, hierauf erhalt man

$$\cos \varphi$$
,  $\sin (t + \Delta \alpha') = \sin P$   
 $\cos \varphi$ ,  $\cos (t + \Delta \alpha') = \cos P \sin (Q - D)$   
 $\sin \varphi$ ,  $= \cos P \cos (Q - D)$   
 $\lambda = t - \tau$ 

Die Abplattung ist zwar in den vorhergehenden Ausdrücken nicht vollständig berücksichtigt, aber ihre grösste Wirkung ist darin eingeschlossen; es wäre ein Leichtes sie vollständig aufzunehmen, aber ich halte dieses im gegenwärtigen Falle für überflüssig.

Es ist noch hierzu zu bemerken, dass von den vier Haupthöhencurven, deren Berechnung im Vorstehenden erklärt worden ist, zwei und zwei, und zwar die beiden für die Eintritte und die beiden für die Austritte, im Punkte  $H=90^{\circ}$  sich an einander anschliessen, und zu Einer stetigen Curve vereinigen.

25.

Die Resultate der vorstehenden Untersuchungen, die bisher nur auf Ein- und Austritte ausgedehnt worden sind, gewinnen bedeutend an Ausdehnung, wenn man erwägt, dass die beiden Gleichungen des Art. 22, aus welchen sie abgeleitet worden sind, nicht unumgänglich verlangen, dass für u der Werth darin substituirt werde, welcher den Ränderberührungen zukommt, sondern dass man darin für u jeden Werth substituiren darf, welcher irgend einer möglichen Phase entspricht.

Es folgt hieraus unmittelbar, dass der im Art. 22 bewiesene Lehrsatz, und die Folgerungen, die daraus gezogen wurden, nicht blos auf Ein- und Austritte, sondern auf jede mögliche Phase bezogen werden können, und für jede mögliche Phase Geltung haben.

Unter den verschiedenen möglichen Phasen ist die grösste Phase besonders in Betracht zu ziehen, da für diese einige der angeführten Umstände etwas anders sind, und daher die Rechnung etwas anders ausgeführt werden muss.

In Betreff der Curve der grössten Phase im Horizont ist zu bemerken, dass sie nur zwei Punkte besitzt, die den vier Berührungspunkten des Schattenkegels mit der Erde analog sind, und daher in Bezug auf die grösste Phase selbst nur zwei Haupthöhencurven vorhanden sind. Die Anfangs- oder Endpunkte dieser beiden Haupthöhencurven entsprechen auf der Curve der grössten Phase im Horizont, den beiden Punkten, in welchen diese Phase sich in ihrem Maximum und in ihrem Minimum befindet.

26.

Da im gegenwärtigen Falle der Halbmesser des Schattenkegels u eine Unbekannte ist, während sie in allen anderen Fällen bekannt ist, so muss die Berechnung der beiden hiezu gehörigen Haupthöhencurven etwas anders ausgeführt werden, wie im Art. 24 in Bezug auf die anderen Haupthöhencurven gezeigt wurde.

Nehmen wir die Bedingungsgleichung für die grösste Phase vor, die im Art. 43 der oft angezogenen Abhandlung gefunden wurde. Nach einigen Abkürzungen, die wir uns hier erlauben dürfen, wird diese Gleichung die folgende,

$$\left\{ \frac{n}{\pi m \varrho_0} + \cos H \sin D \sin W - \sin H \cos D \sin N' \right\} \cos \psi + \left\{ \cos H \sin D \cos W - \sin H \cos D \cos N' \right\} \sin \psi = 0$$
in welcher
$$\kappa = \frac{45 (3600)}{206265}, \log \kappa = 9.41797 - 10$$



und

$$\psi = \theta - N'$$

sind. Hiemit bekommt man aus den Gleichungen des Art. 14, wenn auch d=1 gesetzt wird, leicht

$$u = \frac{m \varrho_0 \cos H \sin W - \gamma}{\sin \psi}$$

Da  $\theta_0 = \theta - K$  ist, so folgt aus der obigen Gleichung für  $\psi$  ferner, dass

$$\theta_0 = \psi + N' - K = \psi + W$$

und da dem Vorhergehenden zufolge auf jeder Haupthöhencurve

$$\theta_0 = 0$$
, oder = 180°

ist, so wird hier

$$W = - \psi_0 \text{ oder} = 180^{\circ} - \psi$$

Substituirt man diese Werthe von W sowohl in die Bedingungsgleichung für die grösste Phase, wie in den Ausdruck für u, so wird in beiden Fällen

$$tg \psi = \frac{\frac{n}{x m \varrho_0} - \sin H \cos D \sin N'}{\sin H \cos D \cos N'}$$

$$aber \text{ für } W = -\psi$$

$$u = -\frac{m \varrho_0 \cos H \sin \psi + \gamma}{\sin \psi}$$

$$\text{und für } W = 180^{\circ} - \psi$$

$$u = \frac{m \varrho_0 \cos H \sin \psi - \gamma}{\sin \psi}$$

Diese Gleichung für  $\psi$  lässt den Halbkreis, in welchem  $\psi$  zu nehmen ist, unbestimmt, aber die hinzu kommende Bedingung dass u immer positiv werden muss, bestimmt  $\psi$  vollständig. Hat man hiemit  $\psi$  und u berechnet, so bekommt man nicht nur W durch die obigen Ausdrücke, sondern auch in beiden Fällen  $\Sigma = -\psi$ , und hiemit

$$\tau = \mu - \frac{45}{n} \gamma \cot y$$

Aus H, W,  $\tau$  bekommt man  $\lambda$  und  $\varphi$  durch die betreffenden Ausdrücke des Art. 24. Die beiden hier betrachteten Haupthöhencurven schliessen sich auch im Punkt, welcher  $H = 90^{\circ}$  angehört, an einander und vereinigen sich zu Einer Curve.

Als Schlussbetrachtung kann hier noch angeführt werden, dass die Haupthöhencurven für die Eintritte, die grösste Phase, und die Austritte auf der Erdoberfläche oft weit aus einander liegen, und dass daher gemeiniglich die günstigsten Beobachtungsörter für diese drei Erscheinungen auch oft weit aus einander liegen.

27.

Im Vorhergehenden haben wir die Function  $\cos H \cos \theta_0$  nur in dem Falle betrachtet, in welchem  $\cos \theta_0 = \pm 4$  ist, also wo sie bei gegebener Sonnenhöhe ein (positives oder negatives) Maximum ist, aber man erkennt ohne Weiteres, dass sie auch bei anderen Werthen von  $\cos \theta_0$  denselben Werth annehmen kann, obgleich dieser Fall nur auf Kosten der Sonnenhöhe eintreten kann, die immer kleiner sein wird, als in jenem Falle. Aber man ist nicht immer im Stande die Beobachtungsörter so auswählen zu können, dass auf denselben  $\cos \theta_0 = \pm 4$  wird, und daher ist die Ermittelung der Oerter, auf welchen  $\cos H \cos \theta_0$  überhaupt einem gegebenen Werthe gleich ist, von besonderer Wichtigkeit. Wir kommen hiedurch auf eine besondere Gattung von Curven, die ich, weil jede derselben in allen ihren Punkten gleichsam dieselbe Macht auf die Bestimmung der Sonnenparallaxe ausübt, die isosthenischen Curven nennen will.

Es dienen zur Ermittelung der isosthenischen Curven wieder die Gleichungen, die im zunächst Vorhergehenden angewandt worden sind, die aber für den gegenwärtigen Zweck auf eine etwas andere Form gebracht werden müssen. Man findet leicht, dass die im Art. 24 angeführten Gleichungen mit den folgenden identisch sind,

$$u = S \cos \chi - m \varrho_0 \cos H \cos \theta_0$$
  
$$0 = S \sin \chi + m \varrho_0 \cos H \sin \theta_0$$

worin

$$\chi = W - \Sigma - \theta_0$$

gesetzt worden ist. Jede isosthenische Curve schneidet die betreffende Haupthöhencurve in Einem Punkt, und nennt man die Sonnenhöhe in diesem Durchschnittspunkt  $H_{,}$ , so können wir die charakteristische Eigenschaft der isosthenischen Curven wie folgt aufstellen,

$$\cos H \cos \theta_0 = \pm \cos H$$

wo  $H_i$  constant, und dem Maximum der Höhen H gleich ist. Es ist mit anderen Worten  $H_i$  die Sonnenhöhe, in dem Durchschnittspunkt der isosthenischen, und der Haupthöhencurven. Aus der vorstehenden Gleichung ergiebt sich zuerst

$$\cos H \sin \theta_0 = \pm \sqrt{\cos^2 H - \cos^2 H}$$

oder, wenn man

$$\cos \eta = \frac{\cos H}{\cos H}$$

setzt,

$$\cos H \sin \theta_0 = + \cos H \tan \eta$$

Die obigen Gleichungen geben hiemit

$$S \sin \chi = \pm m \varrho_0 \cos H, \lg \eta$$
  
$$S \cos \chi = u + m \varrho_0 \cos H.$$

womit  $\chi$  und S gegeben sind. Die Gleichungen

$$S \sin \Sigma = \gamma$$

$$S \cos \Sigma = (\tau - \mu) \frac{n}{45}$$

in welchen, gleichwie im Art. 12 und später, die in Graden ausgedrückte Zeit des ersten Meridians mit  $\tau$  bezeichnet ist, geben hierauf wieder

$$\sin \Sigma = \frac{\gamma}{S}$$

$$\tau = \mu + \frac{45}{n} S \cos \Sigma$$

aus welchen man  $\geq$  und  $\tau$  erhält. Da wieder jedem Werthe von sin  $\geq$  zwei Bögen angehören, so bekommt man auch für jeden Werth von S zwei Werthe von  $\tau$ , die verschiedenen isosthenischen Curven angehören. Endlich geben die vorhergehenden Gleichungen

$$tg \theta_0 = + tg \eta$$

und es gehören daher vier verschiedene Werthe von  $\theta_0$  zu jedem Werthe von  $\eta$  , nemlich

$$\theta_0 = \eta \\
\theta_0 = 180^{\circ} - \eta \\
\theta_0 = 180 + \eta \\
\theta_0 = 360 + \eta$$

Ist nun somit auch  $\theta_0$  berechnet, so bekommt man für jeden Werth dieses Bogens

$$W = \chi + \Sigma + \theta_0$$

also wegen der zweifachen Werthe von  $\Sigma$  für jeden Werth von S acht Werthe von W. Nachdem somit H, W,  $\tau$  gegeben sind, erhält man wieder durch die Gleichungen des Art. 24 die Längen  $\lambda$  und die Breiten  $\varphi$  der Curvenpunkte.

28.

Untersuchen wir die numerischen Werthe von  $\chi$ . Da auf jeder isosthenischen Curve H nur die Werthe von 0 bis H, annehmen kann,

so folgt aus der Gleichung des vor. Art., durch welche  $\eta$  bestimmt wird, dass dieser Bogen sich auch nur von 0 bis  $H_i$  bewegen kann, und hieraus folgt, dass das Maximum von  $\chi$  durch die Gleichung

$$\sin \chi = \pm \frac{m \varrho_0}{S} \sin H_{\mu}$$

gegeben ist. Aber in den Venusvorübergängen ist nahe

$$m\rho_0 = 0.0277$$

und wenigstens für die Ein- und Austritte immer nahe

$$S = 4$$

\*) substituirt man diese Werthe, und setzt zugleich  $H_{i}$ = 90°, so wird das Maximum von  $\chi$ 

$$\chi = + 10 35'$$

Dieser Werth von  $\chi$  ist zugleich das Maximum Maximorum, welches für keinen anderen Werth von H, erreicht werden kann. Dieser grösst mögliche Werth von  $\chi$  ist aber so klein, dass  $\cos \chi$  sich nur sehr wenig von dem Werthe = 1 entfernen kann, und wenn man daher bei der Berechnung der isosthenischen Curven  $\chi = 0$ , folglich  $\cos \chi = 1$ , und

$$S = u + m \varrho_0 \cos H$$

setzt, so wird man sehr wenig fehlen. Hiemit werden aber in der ganzen Ausdehnung einer jeden isosthenischen Curve nicht nur S, sondern auch  $\Sigma$  und  $\tau$  unveränderliche Grössen, und aus dieser Eigenschaft entspringt der

#### Lehrsatz.

»Jede isosthenische Curve ist ein Kreisbogen, dessen auf der Ku»geloberfläche gemessener Halbmesser  $= H_{i}$  oder  $180^{\circ} - H_{i}$  ist, je
»nachdem man diesen Halbmesser von dem einen oder dem anderen
»Pole dieses Kreises misst.«

29.

Um den eben aufgestellten Lehrsatz zu beweisen, ist nichts weiter zu thun als nachzuweisen, dass sich auf der Kugeloberstäche ein Punkt angeben lässt, dessen Entfernung von allen Punkten irgend einer isosthenischen Curve dieselbe, sowie dass diese Entfernung = H, oder bez.



<sup>\*)</sup> Dieser numerische Werth von  $m\varrho_0$  ist freilich ein specieller, aus dem Vorübergange des Jahres 1874 entnommener, er kann in anderen Durchgängen wohl etwas anders werden, aber sich nie viel davon entfernen.

=  $180^{\circ}$  —  $H_{i}$  ist. Seien  $\Phi$  und  $\Lambda$  die Breite und Länge irgend eines Punkts auf der Kugel, und wie vorher  $\varphi$  und  $\lambda$  dasselbe für irgend einen Punkt irgend einer isosthenischen Curve; nennt man ausserdem  $\zeta$  die auf der Kugeloberfläche gemessene Entfernung dieser beiden Punkte, so bekommt man

$$\cos \zeta = \sin \Phi \sin \varphi + \cos \Phi \cos \varphi \cos (A - \lambda)$$

Seien ferner T,  $H_0$ ,  $K_0$  in Beziehung auf den eingeführten Punkt dasselbe, was t, H, K für irgend einen Punkt der isosthenischen Curve sind, dann werden

$$\cos \Phi \sin (T + \Delta \alpha') = \cos H_0 \sin K_0$$

$$\cos \Phi \cos (T + \Delta \alpha') = \cos D \sin H_0 - \sin D \cos H_0 \cos K_0$$

$$\sin \Phi = \sin D \sin H_0 + \cos D \cos H_0 \cos K_0$$

während wie früher für jeden Punkt der isosthenischen Curve die Gleichungen

$$\cos \varphi \sin (t + \Delta \alpha') = \cos H \sin K$$
  
 $\cos \varphi \cos (t + \Delta \alpha') = \cos D \sin H - \sin D \cos H \cos K$   
 $\sin \varphi = \sin D \sin H + \cos D \cos H \cos K$ 

statt finden. Erwägt man nun, dass zufolge der Unveränderlichkeit von z auf jeder einzelnen isosthenischen Curve die Gleichung

$$A - \lambda = T - t$$

statt findet, und substituirt die vorstehenden Gleichungen in die für  $\cos \zeta$ , so ergiebt sich

$$\cos \zeta = \sin H_0 \sin H + \cos H_0 \cos H \cos (K_0 - K)$$

Um & unveränderlich zu machen, braucht man nur

$$H_0 = 0$$
, and  $K_0 = \theta_0 + K$ 

zu setzen, denn alsdann geht vermöge der Gleichung

$$\cos H \cos \theta_0 = + \cos H$$

der vorstehende Ausdruck in

$$\cos \zeta = \mp \cos H$$

oder

$$\zeta = H_i$$
, oder =  $180^{\circ} - H_i$ 

über, womit der Lehrsatz bewiesen ist. Die Pole der isosthenischen Kreisbögen, wie wir sie jetzt nennen können, sind durch die vorstehenden Werthe von  $H_0$  und  $K_0$  gegeben, deren zweiter wegen der Gleichungen

$$W = N' - K = \chi + \Sigma + \theta_0$$
 und  $\chi = 0$ 

für Ko den Ausdruck

$$K_0 = N' - \Sigma'$$

giebt. Den oben eingeführten Gleichungen zufolge werden daher  $\Phi$  und  $\Delta$  durch die folgenden Gleichungen erhalten,

$$\cos \Phi \sin (T + \Delta \alpha') = \sin (N' - \Sigma)$$

$$\cos \Phi \cos (T + \Delta \alpha') = -\cos (N' - \Sigma') \sin D$$

$$\sin \Phi = \cos (N' - \Sigma) \cos D$$

$$A = T - \tau$$

Die Werthe von  $\Phi$  und  $\Lambda$ , die hieraus hervorgehen, sind die Breite und Länge des einen Pols auf der Kugeloberfläche, und es folgt hieraus von selbst, dass —  $\Phi$  und  $180^{\circ} + \Lambda$  die Breite und Länge des anderen Pols sind. Da diese Werthe sich für jeden anderen isosthenischen Kreisbogen ändern, so sind diese Kreisbögen nicht concentrisch, nur für sehr kleine Werthe von H, können sie annähernd für concentrisch gehalten werden, aber schon für einiger Maassen grosse Werthe von H, weichen sie stark von der Concentricität ab.

Im Allgemeinen gehören die isosthenischen Kreisbögen kleineren Kreisen auf der Kugeloberfläche an, und nur für  $H_1 = 90^{\circ}$  gehen sie in einen Bogen grössten Kreises über. Dieser bestimmt die Oerter der Erdoberfläche, auf welchen der Coefficient des Differentials der Sonnenparallaxe Null ist, und auf welchen also die Bestimmung dieser Parallaxe absolut unmöglich ist.\*)

Der vorstehenden Ableitung zufolge sind diese isosthenischen Kreisbögen nicht die vollkommen strengen Werthe der isosthenischen Curven, allein sie kommen diesen so nahe, dass man sie, ohne Gefahr merklich zu fehlen, immer anwenden kann.

30.

Für die zur grössten Phase gehörigen isosthenischen Kreisbögen sind hier keine besonderen Formeln zu entwickeln, da die anzuwendenden Werthe von u dieselben sind, die in der Berechnung der betreffenden beiden Haupthöhencurven sich ergeben haben. Aber die hieher gehörigen isosthenischen Kreisbögen besitzen die Eigenschaft, dass sie

<sup>\*)</sup> Für die Parallaxe der Distanz hat Lagrange zuerst in den Memoiren der Berliner Academie für das Jahr 1766 das Vorhandensein von isosthenischen Kreisen nachgewiesen.

auf der Kugeloberfläche concentrisch sind, welche Eigenschaft, wie wir eben gesehen haben, den den anderen Erscheinungen zukommenden isosthenischen Kreisbögen abgeht. Dieser Satz soll hier bewiesen werden.

Die aus dem Art. 26 zu entnehmenden Ausdrücke für u sind

$$u = -\frac{m\varrho_0 \cos H \sin \psi + \gamma}{\sin \psi}$$

$$u = \frac{m\varrho_0 \cos H \sin \psi - \gamma}{\sin \psi}$$

Da nun, wenn  $\gamma$  positiv ist,  $\psi$  so nahe = 270° wird, dass die Abweichung von sin  $\psi = -1$  jedenfalls übergangen werden kann, und wenn  $\gamma$  negativ ist,  $\psi$  so nahe = 90° wird, dass alsdann ohne Bedenken  $\sin \psi = +1$  gesetzt werden kann, so gehen die beiden obigen Ausdrücke in den folgenden einzigen über,

$$u = (\pm \gamma) \mp m \varrho_0 \cos H$$

wo die doppelten Zeichen vor  $\gamma$  so zu wählen sind, dass  $(\pm \gamma)$  immer positiv wird. Für die isosthenischen Kreisbögen ist dem Vorhergehenden zufolge,

$$S = u + m \rho_0 \cos H_{\mu}$$

und da auf diesen  $H_i$  immer dieselben Werthe annimmt, wie H auf den Haupthöhencurven, so ergiebt sich für jeden der hier in Rede stehenden isosthenischen Kreisbogen

$$S = (+\gamma)$$

und ferner

$$\Sigma = 90^{\circ}$$
, oder = 270°

je nachdem  $\gamma$  positiv oder negativ ist, so wie in jedem Falle

$$\tau = \mu$$

Hiemit ist die Concentricität dieser Kreisbögen bewiesen, und man erkennt zugleich, dass ihre Mittelpunkte mit den Anfangspunkten der beiden betreffenden Haupthöhencurven zusammen fallen.

Die vorstehenden, sich auf die zur grössten Phase gehörenden isosthenischen Kreisbögen beziehenden, Regeln erleiden eine Ausnahme, wenn die Venus nahe central vor der Sonnenscheibe vorüber geht. In den beiden zunächst bevorstehenden Vorübergängen ist dieses aber nicht der Fall.

31.

Um einen Ueberblick der ganzen Erscheinung eines Venusvorüberganges zu erhalten, wird es dienlich sein, sowohl die Grenzcurven wie die Haupthöhencurven und die isosthenischen Kreisbögen auf zwei Planigloben (eine nördliche und eine südliche) aufzuzeichnen, und man wählt für diese am Zweckmässigsten die stereographische Polarprojection. Die Regeln für das Aufzeichnen von Kreisen auf der stereographischen Projection sind allgemein bekannt, und nur für den Fall, dass sie diesem oder jenem nicht sogleich bei der Hand sein sollten, will ich sie hier angeben.

Den Satz, dass jeder (grösster oder kleinerer) Kreis auf der Kugel auf der stereographischen Projection auch ein Kreis ist, nehme ich als bekannt an, und werde daher nur zeigen, wie man den Halbmesser des Kreises und die Coordinaten des Mittelpunkts desselben auf der Projection findet.

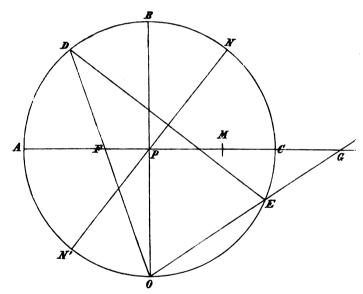

Sei der Kreis OABCO die orthographische Projection einer Kugel auf eine Ebene, die durch den Mittelpunkt derselben geht, und DE die orthographische Projection eines kleineren Kreises auf dieser Kugel. Da DE eine grade Linie sein soll, so folgt, dass die Ebene des kleineren Kreises senkrecht auf der Projection stehend gedacht wird, und zieht man daher die Grade NN' senkrecht auf DE und durch den Mittelpunkt der Kugel gehend, so sind die Durchschnittspunkte N und N' mit dem Kreise der Figur die Pole des Kreises DE auf der Kugeloberfläche.

Sei nun O der Augenpunkt der stereographischen Projection, dann liegt diese letztere in der auf der Linie ACG senkrecht auf der orthographischen Projection zu errichtenden Ebene. Zieht man die Graden

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch., XIV.

OD und OEG, dann ist die Entfernung der Durchschnittspunkte derselben mit AC von einander, oder die Grade FG der Durchmesser des Kreises DE in der stereographischen Projection, und der Halbirungspunkt M der Linie FG ist der Mittelpunkt des Kreises in der Projection.

Sei  $H_i$  die auf der Oberstäche der Kugel gemessene Entsernung des Kreises DE von dem Pole N desselben, also  $ND = NE = H_i$ , und  $\psi$ , ebenfalls auf der Kugeloberstäche, der Abstand des Poles N vom Punkt  $B_i$ , dessen Projection im Mittelpunkt der stereographischen Projection liegt, dann ist  $NB = \psi$ . Sei endlich r der Halbmesser der stereographischen Projection, welcher der Linie AP oder CP gleich ist.

Aus der Figur folgt nun, dass

$$DB = H - \psi$$

$$EB = H + \psi$$

sind, und folglich werden die Winkel

$$DOB = \frac{1}{2}(H - \psi)$$

$$EOB = \frac{1}{2}(H + \psi)$$

so wie die Linien

$$FP = r \operatorname{tg} \frac{1}{2} (H, -\psi) = r \frac{\sin H, -\sin \psi}{\cos H, +\cos \psi}$$

$$GP = r \operatorname{tg} \frac{1}{2} (H, +\psi) = r \frac{\sin H, +\sin \psi}{\cos H, +\cos \psi}$$

Bezeichnet man ferner den Halbmesser der Projection des Kreises DE, oder die Hälfte der Linie FG mit R, dann wird 2R = FP + GP, also den vorstehenden Gleichungen zufolge

$$R = r \frac{\sin H_{t}}{\cos H_{t} + \cos \psi}$$

Bezeichnet man ferner den Abstand des Mittelpunkts des Kreises der Projection vom Mittelpunkt dieser, das ist die Linie PM mit k, so wird 2k = GP - FP, und die Gleichungen geben

$$k = r \frac{\sin \psi}{\cos H_1 + \cos \psi}$$

Da nun die Linie MP oder k immer in der Projection des grössten Kreises der Kugel liegt, welcher durch den Augenpunkt und die Pole des zu projicirenden Kreises geht, so ist durch die vorstehenden Ausdrücke für R und k die stereographische Projection des Kreises DE vollständig gegeben.

32.

Die im vor. Art. entwickelten Ausdrücke gelten für jede stereographische Projection, beziehen wir sie jetzt auf die stereographische Polarprojection. In dieser ist der Punkt B der Figur der eine Pol der Kugel, dessen Projection den Mittelpunkt der genannten Polarprojection bildet, r ist der Halbmesser des Aequators in der Projection, und nennt man die geographische Länge des Poles des zu projicirenden Kreises, wie oben,  $\mathcal{A}$ , so liegt die Projection des Mittelpunkts desselben auch unter der Länge  $\mathcal{A}$ . Sei ferner wie oben die Polhöhe des Pols N des zu projicirenden Kreises  $\mathcal{\Phi}$ , so wird  $\psi = 90^{\circ} - \mathcal{\Phi}$ , und man bekommt

$$R = r \frac{\sin H_r}{\cos H_r + \sin \Phi}$$
$$k = r \frac{\cos \Phi}{\cos H_r + \sin \Phi}$$

Es kann sich ereignen, dass man den gegebenen Kreis DE der Kugel, oder wenigstens einen Theil desselben, auf die entgegengesetzte stereographische Polarprojection auftragen muss. In diesem Falle ist nichts weiteres zu thun wie  $180^{\circ} - H$ , statt H, in die Ausdrücke für R und k zu setzen, so wie k unter der Länge  $180^{\circ} + \Lambda$  statt unter  $\Lambda$  selbst aufzutragen.

33.

Ausser dem Vorstehenden ist noch die Untersuchung des Einflusses, den die Fehler der Venus- und Sonnentafeln auf die Bestimmung der Sonnenparallaxe aus einem Venusvorübergange ausüben, von besonderer Wichtigkeit, und diese soll daher hier vorgenommen werden. Nehmen wir, wie gewiss erlaubt ist, hiebei an, dass die Tafelfehler während des Vorüberganges dieselben bleiben, so sind n und N des Art. 9 unveränderlich, und  $P_0$  und  $Q_0$ , oder allgemein P und Q die Veränderlichen. Ihrer Seits sind daher auch  $\gamma$  und  $\mu$ , so wie S und  $\Sigma$  veränderlich. Der Ausdruck für  $dQ_0$  des Art. 19 giebt, wenn blos die mit dS und  $d\Sigma$  multiplicirten Glieder berücksichtigt werden

$$\cos H \cos \theta_0 d\varrho_0 = \frac{1}{m} \cos (N' - \Sigma - \theta) dS + \frac{1}{m} \sin (N' - \Sigma - \theta) Sd\Sigma$$

Die Differentiation der Ausdrücke für P und Q des Art. 9 geben, mit stets ausreichender Genauigkeit

$$dP = mr_{i} \cos b (dl - d\lambda')$$

$$dQ = mr_{i} (db - d\beta')$$

in welchen  $d\lambda' = d\lambda$  und  $d\beta' = -d\beta$  gesetzt werden müssen. Man bekommt ferner

$$d\gamma = \sin NdQ - \cos NdP$$

$$d\mu = -\frac{45}{n}\cos NdQ - \frac{45}{n}\sin NdP$$

$$dS = \sin \Sigma d\gamma - \frac{n}{45}\cos \Sigma d\mu$$

$$Sd\Sigma = \cos \Sigma d\gamma + \frac{n}{45}\sin \Sigma d\mu$$

und durch die Gleichungen des Art. 7 bekommt man für die Conjunction

$$dl - d\lambda = \frac{r'}{r_{r}\cos b} (dl' - d\lambda)$$
$$db + d\beta = \frac{r'}{r_{r}} d\beta$$

wo dl' den tabularischen Fehler der Sonnenlänge, sowie  $d\lambda$  und  $d\beta$  die tabularischen Fehler der heliocentrischen Länge und Breite der Venus bezeichnen. Aus diesen Gleichungen ergiebt sich

$$\cos H \cos \theta_0 d\varrho_0 = r' \sin (N' - N - \theta) (d\lambda - dl') + r' \cos (N' - N - \theta) d\beta$$

Die Fehler der geocentrischen Längen und Breiten der Venus kommen also, wie man sieht, hier gar nicht in Betracht; Fehler in den tabularischen Werthen der Radii Vectores haben so geringen Einfluss, dass sie keine Beachtung verdienen, und daher gänzlich übergangen werden können.

34.

Es ist nun vor Allem hier zu erwägen, dass die tabularischen Fehler der Venusörter, abgesehen von anderen Ursachen, die sie haben können, Functionen der Sonnenparallaxe, also Functionen der Unbekannten unserer Aufgabe sind, denn bei der Bearbeitung der Venustafeln hat man die Anwendung eines gewissen Werthes der Sonnenparallaxe nicht umgehen können, und der Fehler, mit welchem dieser Werth behaftet ist, hat sich mehr oder weniger auf die tabularischen Venusörter übertragen. Es ist daher von Wichtigkeit, den tabularischen Fehler dieser Oerter entweder zu eliminiren, oder auf angemessene Art in Function der Sonnenparallaxe zu bestimmen.

Betrachten wir die Bögen N und  $\Sigma$  genauer. In jedem Venusvorübergange ist N ein beständiger Bogen, welcher in der Nähe von 270° liegt, wogegen  $\Sigma$  während des Verlaufes der Erscheinung veränderlich, aber zwischen Werthen eingeschlossen ist, die im Mittel, jenachdem  $\gamma$  positiv oder negativ ist, 90° oder 270° betragen. Die möglichst grosse Abweichung des Werthes von  $\Sigma$  von diesen Mittelwerthen findet bei

den Ein- und Austritten statt, die Mittelwerthe selbst sehr nahe während der grössten Phase.\*) In der Regel wird  $\cos{(N'-N-\theta)}$  grösser sein, wie  $\sin{(N'-N-\theta)}$ , und der Fehler in der Venusbreite wird auf das Resultat grösseren Einfluss äussern, wie der in der Venuslänge, aber jener ist auch in den Tafeln von dem etwaigen Fehler der bei der Bearbeitung derselben angewandten Sonnenparallaxe mehr beeinflusst als dieser.

Es geht aus allem diesen hervor, dass für die gleichartige Erscheinung — Eintritt oder Austritt oder Entfernung der Mittelpunkte in gleichem Abstand von der grössten Phase — die rechte Seite der Gleichung des vor. Art. nahe denselben Werth annimmt, es mag diese Erscheinung auf der nördlichen oder der südlichen Halbkugel der Erde beobachtet worden sein. Aber wenn auf dem einen solcher zwei Beobachtungsörter  $\cos\theta_0$  positiv ist, so ist auf dem anderen Beobachtungsorte  $\cos\theta_0$  negativ, und hat übrigens nahe denselben Werth. Die Tafelfehler wirken also in entgegengesetztem Sinne auf diese Beobachtungen ein, und das arithmetische Mittel aus den Resultaten derselben wird schon sehr nahe von den Tafelfehlern unabhängig sein. Sollte dieses Mittel den gewünschten Zweck nicht ausreichend erfüllen, so lässt sich immer eine andere Combination der Beobachtungen angeben, wodurch der Zweck erreicht wird; die zweckmässigste wird weiter unten entwickelt werden.

35.

Es kann sich wohl ereignen, dass das im vor. Art. erklärte Verfahren, die Tafelfehler zu eliminiren, aus Mangel an geeigneten Beobachtungen nicht angewandt werden kann. Es ist der Fall nicht unmöglich, dass auf der einen Halbkugel der Erde, wegen localer Hindernisse geeignete Beobachtungen nicht haben erlangt werden können. In diesem Falle kann man aber durch besondere Beobachtungen mit Meridianinstrumenten den Tafelfehler bestimmen, und in Function der Sonnenparallaxe darstellen. Man würde zu dem Ende vor und nach der Conjunction, in welcher ein Venusvorübergang eintritt, die Venusörter im Meridian beobachten, und die Resultate dieser Beobachtungen mit denen der Venustafeln vergleichen müssen.

<sup>\*)</sup> Im Venusdurchgange des Jahrés 1874 ist die grösste Abweichung vom Mittelwerthe ohngefähr  $31^{\circ}$ .

Seien A und D eine im Meridian beobachtete grade Aufsteigung und Abweichung der Venus, dann ist zwar A auch die geocentrische grade Aufsteigung, aber die geocentrische Abweichung ist

$$D \pm \frac{\varrho_{\bullet}}{r_{\bullet}} \cos H_{0}$$

wenn  $H_0$  die Meridianhöhe der Venus bezeichnet. Das obere Zeichen muss angewandt werden, wenn die Venus südlich, und das untere Zeichen, wenn sie nördlich vom Zenith des Beobachtungsortes culminirt. Aus A und D rechne man auf gewöhnliche Art Länge und Breite, und nenne diese L und B, dann wird die geocentrische Länge =

$$L \pm \frac{\varrho_0}{r_*} \cos H_0 \frac{\sin h_0}{\cos h_0}$$

und die geocentrische Breite =

$$B \pm \frac{\varrho_0}{r} \cos H_0 \cos h_0$$

wo  $h_0$  der im Zeitpunkt der Beobachtung statt findende Winkel zwischen dem Breiten- und dem Abweichungskreise ist. Aus L und B rechne man die heliocentrische Länge und Breite, die mit  $(\lambda)$  und  $(\beta)$  bezeichnet werden sollen, dann wird der Tafelfehler, in soweit er aus dieser Beobachtung folgt, in heliocentrischer Länge =

$$(\lambda) - \lambda_0 + \frac{\varrho_0}{r} \cos H_0 \frac{\sin h_0}{\cos \rho_0} \cos (l_0 - \lambda_0)$$

und in heliocentrischer Breite =

$$(\beta) - \beta_0 + \frac{\varrho_0}{r} \left\{ \cos H_0 \cos h_0 \frac{\cos \beta_0}{\cos b_0} + \cos H_0 \sin h_0 \sin \beta_0 \sin (l_0 - \lambda_0) \right\}$$

Hat man nun eine Anzahl solcher Beobachtungen erhalten, und aus jeder derselben die vorstehenden Functionen berechnet, in welchen mit Ausnahme von  $\varrho_0$ , die den Grössen angehängte Null andeutet, dass sie die gleichzeitigen Werthe sein sollen, so muss man, in der Annahme, dass der Tafelfehler während derselben sich nicht ändert, aus allen das arithmetische Mittel nehmen. Sei (L) das Mittel aus den  $(\lambda) - \lambda_0$ , a das Mittel aus den Werthen des zu  $(\lambda) - \lambda_0$  gehörigen Coefficienten von  $\varrho_0$ , (B) das Mittel aus den Werthen von  $(\beta) - \beta_0$ , und b das Mittel aus den dazu gehörigen Coefficienten von  $\varrho_0$ , dann wird der Tafelfehler, wenn er wie vorher mit  $d\lambda$  und  $d\beta$  bezeichnet wird,

$$d\lambda = (L) \pm \varrho_0 a$$
,  $d\beta = (B) \pm \varrho_0 b$ 

und man bekommt durch die Gleichung des Art. 33

$$d\varrho_0 = U \pm \varrho_0 U'$$

wenn zur Abkürzung

$$U = \frac{(L) r' \sin (N' - N - \theta) + (B) r' \cos (N' - N - \theta)}{\cos H \cos \theta_0}$$

$$U' = \frac{a r' \sin (N' - N - \theta) + (B) r' \cos (N' - N - \theta)}{\cos H \cos \theta_0}$$

gesetzt wird. Man habe nun, ohne auf die Tafelfehler Rücksicht zu nehmen, durch eine der Gleichungen des Art. 15 für irgend welche Beobachtung den Werth von  $\varrho_0$  berechnet, und diesen  $=(\varrho_0)$  gefunden, dann wird der berichtigte Werth

$$\varrho_0 = (\varrho_0) + d\varrho_0$$

also in Folge des vorstehenden Ausdrucks

$$\varrho_0 = \frac{(\varrho_0) + U}{1 \mp U'}$$

Wenn nun in den Meridianbeobachtungen, die dem Vorhergehenden zufolge, gedient haben sollen, um U und U' zu erhalten, die Venus in der Nähe des Zeniths culminirt hat, so wird U' sehr klein, und es kann wenig verschlagen, ob U' positiv oder negativ ist. Wenn aber bei den genannten Beobachtungen die Venus beträchtlich weit vom Zenith culminirt hat, so kommt es zur sicheren Bestimmung von  $\varrho_0$  wesentlich auf das Zeichen von U' an; dann muss dieses so beschaffen sein, dass der Divisor des vorstehenden Ausdrucks grösser wie 1 wird. Aus den vorstehenden Erklärungen findet man leicht, dass diese Bedingung immer erfüllt wird, wenn die Beobachtungsörter des Venusvorüberganges und der Bestimmung der Tafelfehler auf den entgegengesetzten Halbkugeln der Erde liegen. Im gegentheiligen Falle wird der Divisor kleiner wie 1, und kann sogar Null werden.

Die Tafelfehler der Sonnenlänge müssen bei Anwendung des eben beschriebenen Verfahrens für sich bestimmt werden, es ist aber hiebei nichts zu bemerken, da diese durch Meridianbeobachtungen unabhängigvon der Sonnenparallaxe gefunden werden.

Es ware noch die Einwirkung von Fehlern in den Halbmessern der Venus und der Sonne zu untersuchen, diese soll mit dem Inhalt der folgenden Artt. verbunden werden.

36.

Bis jetzt habe ich die Bestimmung der Sonnenparallaxe aus einem Venusdurchgange so aufgefasst, dass man aus jeder Beobachtung durch die Gleichungen des Art. 15 die aus derselben folgende Sonnenparallaxe bestimme, und auf die eine oder andere der beiden erklärten Verfahrungsarten von dem Einflusse der Tafelfehler befreie. Alle so erhaltenen



Werthe der Sonnenparallaxe sind hierauf nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung so mit einander zu combiniren, dass schliesslich der wahrscheinlichste Werth der Sonnenparallaxe daraus hervorgeht, und die Angabe dieser Combination unterliegt keiner Schwierigkeit.

Aber man kann die Aufgabe aus einem andern Gesichtspunkt betrachten, und sie ist auch von den Berechnern der Venusvorübergänge des vorigen Jahrhunderts von einem andern Gesichtspunkt betrachtet worden. Man kann einen genäherten, vorläufigen Werth der Sonnenparallaxe in die Formeln substituiren, die Unterschiede berechnen, die die Beobachtungen darauf ergeben, die Differentialgleichungen zwischen diesen Unterschieden und den Verbesserungen der der Rechnung zu Grunde gelegten Elemente aufstellen, und aus der Auflösung der Gesammtheit dieser Gleichungen mit Zuziehung der Methode der kleinsten Quadrate die wahrscheinlichsten Verbesserungen aller dieser Elemente bestimmen. Hiebei braucht die Abhängigkeit der Tafelfehler von der Sonnenparallaxe nicht besonders berücksichtigt zu werden.

Für die Venusdurchgänge des vorigen Jahrhunderts, wo nur Einund Austritte beobachtet, oder wenigstens nur diese in Rechnung gezogen worden sind, hat man mit einer vorläufigen Sonnenparallaxe die Ein- und Austrittszeiten berechnet, mit den beobachteten verglichen, darauf die betreffenden Differentialgleichungen aufgestellt, und durch die Methode der kleinsten Quadrate aufgelöst. Bei beobachteten Ränderentfernungen lässt sich dasselbe Verfahren anwenden, aber es ist in jedem Falle weitläuftig, da die Gleichungen, aus welchen die Ein- und Austrittszeiten, oder die einer gegebenen Ränderentfernung berechnet werden müssen, transcendent sind, wenn man nicht zu mislichen Weglassungen greifen will. Die genauen Gleichungen für diese Berechnung enthalten sowohl die Zeit t selbst wie sin t und cos t, und können daher nur indirect, oder durch successive Näherungen aufgelöst werden, auch werden die Coefficienten der unbekannten Verbesserungen der Elemente der Rechnung, wenn man sie genau haben will, weitläuftig.

Weit einfacher, und in jeder Beziehung direct und strenge, wird die Rechnung, wenn man einen entgegengesetzten Weg einschlägt, und aus den beobachteten Zeiten nebst einem vorläufigen Werthe der Sonnenparallaxe den Halbmesser  $\boldsymbol{u}$  des Schattenkegels in der durch den Beobachtungsort gelegten Ebene berechnet, diesen bei beobachteten Ränderberührungen mit dem theoretischen, und bei beobachteten Rän-

derentfernungen mit dem beobachteten Werthe desselben vergleicht, darauf die entsprechenden Differentialgleichungen aufstellt, und durch die Methode der kleinsten Quadrate auflöst.

Zur Ausführung des eben angedeuteten Verfahrens kann man den aus den Beobachtungszeiten zu berechnenden Werth von u, den ich, um ihn von dem andern oben genannten Werthe zu unterscheiden, mit  $u_0$  bezeichnen werde, aus der quadratischen Gleichung des Art. 15 berechnen, nachdem man sie in Bezug auf u umgestellt hat. Einfacher ist es indess, dafür dieselben Gleichungen des Art. 15 anzuwenden, die zu den vorhergehenden Untersuchungen gedient haben, aber jetzt nicht abgekürzt werden dürfen. Setzt man

$$J = \theta - L$$

so werden diese Gleichungen

$$u_0 \sin J = S \sin (W' - \Sigma)$$
  
$$u_0 \cos J = S \cos (W' - \Sigma) - m\rho_0 l \cos H$$

und geben nicht blos  $u_0$ , sondern auch den Winkel J, welcher weiter unten in den Differentialquotienten wieder erscheinen, und zur Berechnung dieser gebraucht werden wird.

Um  $u_0$  und **J** aus den vorstehenden Gleichungen berechnen zu können, muss zuerst die Kenntniss von l, L und H erlangt werden, und diese bekommt man auf die folgende Weise. Man rechne die Hülfswinkel p und q aus den folgenden Gleichungen

$$\cos p \sin q = \cos \varphi, \cos (t + \Delta \alpha')$$
  
 $\cos p \cos q = \sin \varphi,$   
 $\sin p = \cos \varphi, \sin (t + \Delta \alpha')$ 

durch welche q immer so zu bestimmen ist, dass  $\cos p$  positiv wird, dann erhält man

$$\begin{array}{rcl} (l \cos H) & \sin L = & \sin p \\ (l \cos H) & \cos L = d \cos p \cos (q+D) \\ & \sin H & = & \cos p \sin (q+D) \end{array}$$

Die Functionen L,  $(l \cos H)$ ,  $\sin H \sin d$  die einzigen die statt K und Hhier gebraucht werden. Hat man jene berechnet, so erhält man

$$W' = N' - L$$

und ferner

$$S \sin \Sigma = \gamma$$
  
 
$$S \cos \Sigma = (t - \lambda - \mu)^{\frac{n}{45}}$$



womit alle Grössen gegeben sind, die zur Berechnung von  $u_0$  und J aus den obigen Gleichungen gebraucht werden, indem für  $\rho_0$  ein beliebiger, genäherter Werth zu substituiren ist.

Da hier *t* die beobachtete wahre Zeit des Beobachtungsortes bezeichnet, so hat man, wenn die Beobachtung nach mittlerer oder Sternzeit angestellt und niedergeschrieben worden ist, diese vor der Substitution in die obigen Ausdrücke in wahre Sonnenzeit zu verwandeln.

Betrachten wir nun den Fall der beobachteten Ränderentfernung, dann ist der daraus folgende Werth des zweiten Ausdrucks für u des Art. 17 dem obigen Werthe von  $u_0$  gegenüber zu stellen, nemlich

$$\pm u = \langle u \rangle - \langle r'r, -\langle r'+r, \rangle \rho_0 \sin H \rangle \frac{m}{r} \lg b'$$

in welchem den Artt. 4 und 15 zufolge

$$(u) = u' - m\rho_0 \sin f \sin H$$

und

$$u' = m \frac{r_r}{r} \sin \Delta' \pm m \frac{r'}{r} \sin \Delta'$$

$$\sin f = \frac{1}{mr_r} \{ u' \mp m \sin \Delta \} = \frac{\sin \Delta' \pm \sin \Delta'}{r}$$

sind.\*) In Bezug auf die Anwendung der oberen oder der unteren Zeichen dieser Ausdrücke beziehe ich mich hier auf die in den Artt. 4 und 17 gegebenen Erklärungen.

38.

Der Unterschied zwischen  $u_0$  und u, welcher sich ergeben wird, ist nun Folge, theils der Beobachtungsfehler, theils der Fehler der zur Berechnung dieser beiden Grössen angewandten Elemente, und bezeichnet man den Inbegriff der Fehler der letzteren mit  $du_0$  und du, so dass die wahren Werthe  $u_0 + du_0$  und u + du werden, so muss, wenn keine Beobachtungsfehler vorhanden sind, die Bedingungsgleichung

$$u_0 + du_0 = u + du$$

statt finden. Dieselbe Gleichung muss aber auch bei vorhandenen Beobachtungsfehlern für jede vorhandene Beobachtung aufgestellt werden, und da der Gesammtheit dieser Bedingungsgleichungen, eben der Beobachtungsfehler wegen, nicht vollständig Gnüge geleistet werden kann, so müssen, den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung zufolge, die

[42

<sup>\*)</sup>  $\sin f$  und  $\lg f$ , so wie  $\sin b'$  und  $\lg b'$  sind hier wegen der Kleinheit der Bögen gleichbedeutend.

wahrscheinlichsten Werthe der Fehler der Elemente derselben durch die Methode der kleinsten Quadrate ermittelt werden.

39.

Es sind nun zuerst, um die oben ausgesprochene Bedingung erfüllen zu können, die Differentiale  $du_0$  und du in Bezug auf die in ihnen enthaltenen Elemente zu entwickeln, und diese letzteren sind: die Sonnenparallaxe selbst, der Unterschied zwischen der Sonnenlänge und der heliocentrischen Venuslänge, die heliocentrische Venusbreite, und die Halbmesser der Sonne und der Venus, welchen man noch die Länge des Beobachtungsortes hinzufügen kann, obgleich diese bei der Auflösung der Gleichungen weggelassen werden muss.

Ich bemerke, dass im Vorhergehenden die heliocentrische Länge der Venus und die geographische Länge des Beobachtungsortes mit demselben Zeichen  $\lambda$  bezeichnet worden sind. Hier wo diese beiden Grössen neben einander vorkommen, muss eine verschiedene Bezeichnung eingeführt werden, und es wird daher im Folgenden die geographische Länge des Beobachtungsortes mit  $\lambda_0$  bezeichnet werden, während nach wie vor  $\lambda$  die heliocentrische Länge der Venus bedeuten wird.

Die Differentiation der Gleichungen für  $u_0$  und J des Art. 37 giebt zuerst, wenn gar keine Grössen übergangen werden,

$$du_0 = - ml \cos Hd\rho_0$$

$$+ \cos (W' - \Sigma - J) dS$$

$$+ \sin (W' - \Sigma' - J) Sd\Sigma'$$

und aus den Gleichungen

$$S \sin \Sigma = \gamma$$

$$S \cos \Sigma = \frac{n}{45} (t - \lambda_0 - \mu)$$

erhält man

$$dS = \sin \Sigma d\gamma - \frac{n}{15} \cos \Sigma (d\lambda_0 + d\mu)$$
  
$$Sd\Sigma = \cos \Sigma d\gamma + \frac{n}{15} \sin \Sigma (d\lambda_0 + d\mu)$$

die durch Hülfe der Relationen des Art. 33, und der Bemerkung über die Einheit von  $d\lambda_0$  des Art. 20 in die folgenden übergehen,

$$dS = -mr' \sin(N-\Sigma) (d\lambda - dl') + mr' \cos(N-\Sigma) d\beta$$

$$-\frac{nR}{3600} \cos \Sigma d\lambda_0$$

$$Sd\Sigma = mr' \cos(N-\Sigma) (d\lambda - dl') + mr' \sin(N-\Sigma) d\beta$$

$$+\frac{nR}{3600} \sin \Sigma d\lambda_0$$

wo R = 206265'', und die Einheit von  $d\lambda_0$  das 15fache der Einheit der anderen Differentiale ist.

Die Gleichung für u des vorvor. Art. giebt

$$\pm du = m \left( \frac{r_i}{r} - \frac{\varrho_0}{r} \sin H \right) (d \mathcal{A}' \pm d \mathcal{A}_i)$$

$$- m \left( \sin f - \frac{r' + r_i}{r} \operatorname{tg} b' \right) \sin H d\varrho_0$$

wo

$$d\mathcal{I}_{i} = \frac{r'}{r_{i}} \left( 1 + \frac{\rho_{\bullet} r}{r' r_{i}} \sin H \right) d\mathcal{A}$$

ist, und diese sind die Ausdrücke, die für  $du_0$  und du in die Bedingungsgleichung

$$u_0 - u + du_0 - du = 0$$

zu substituiren sind.

40.

Den Unterschied  $u_0-u$  geben die obigen Ausdrücke für  $u_0$  und u in Theilen des Kreishalbmessers, und die unmittelbare Substitution der im vor. Art. erhaltenen Ausdrücke für  $du_0$  und du würde daher zur Folge haben, dass man auch  $d\varrho_0$ ,  $(dl'-d\lambda)$ ,  $d\beta$ ,  $Sd\lambda_0$ ,  $d\Delta'$ ,  $d\Delta'$ , in Theilen des Kreishalbmessers ausgedrückt erhalten würde. Da es aber angemessen ist diese Verbesserungen in Bogensecunden auszudrücken, so muss bei der Substitution der Unterschied  $u_0-u$  mit R=206265'' multiplicirt werden. Unterscheiden wir, um in der Anwendung der doppelten Zeichen keine Undeutlichkeit zu veranlassen, die beiden Fälle, in welchen die Entfernungen der beiden Venusränder, entweder vom nächsten oder vom entferntesten Sonnenrande gemessen worden sind, dann erhalten wir aus dem Vorhergehenden:

Im ersten Falle.

$$0 = \frac{R}{m} (u_0 - u) - \left\{ l \cos H \cos J - \left( \sin \int -\frac{r' + r_r}{r} tg b' \right) \sin H \right\} d\rho_0$$

$$+ r' \sin (W' - N - J) (d\lambda - dl')$$

$$+ r' \cos (W' - N - J) d\beta$$

$$- U \cos (W' - J) d\lambda_0$$

$$- \left( \frac{r_r}{r} - \frac{\rho_0}{r} \sin H \right) (d\Delta' + d\Delta_1)$$

wo zur Abkürzung

$$U = \frac{206265 \, n}{8600 \, m}$$

gesetzt worden, und J der im Art. 37 eingeführte Hülfswinkel ist.

Im zweiten Falle.

$$0 = \frac{R}{m} (u_0 - u) - \left\{ l \cos H \cos J + (\sin f - \frac{r' + r}{r'}, \operatorname{tg} b') \sin H \right\} d\rho_0$$

$$+ r' \sin (W' - N - J) (d\lambda - dl')$$

$$+ r' \cos (W' - N - J) d\beta$$

$$- U \sin (W' - J) d\lambda_0$$

$$+ \left( \frac{r'}{r} - \frac{\rho_0}{r} \sin H \right) (d\Delta' + d\Delta_0')$$

In beiden Ausdrücken ist das obere Zeichen anzuwenden, wenn die Entfernung des entferntesten, und das untere Zeichen, wenn die Entfernung des nächsten Venusrandes bez. vom nächsten oder vom entferntesten Sonnenrande gemessen worden ist. Dieselben Regeln beziehen sich auch auf das im Ausdrucke von sin f vorkommende doppelte Zeichen.

### 41.

Da für beobachtete Ein- oder Austritte der Ausdruck für *u* etwas anders wird, so halte ich für dienlich auch für diese Fälle die Bedingungsgleichung besonders aufzustellen. Da für Ein- und Austritte

$$u = u' - m \varrho_0 \sin f \sin H$$

wird, wo u' und  $\sin f$  dieselben Ausdrücke haben wie vorher, so bekommen wir jetzt

$$du = m \left(\frac{r_r}{r} - \frac{\rho_0}{r} \sin H\right) (d\Delta' \pm d\Delta_i)$$

$$- m \sin f \sin H d\rho_0$$

womit sich ergiebt

$$0 = \frac{R}{m} (u_0 - u) - \{l \cos H \cos J - \sin f \sin H\} d\rho_0$$

$$+ r' \sin (W' - N - J) (d\lambda - dl')$$

$$+ r' \cos (W' - N - J) d\beta$$

$$- U \sin (W' - J) d\lambda_0$$

$$+ \left(\frac{r_i}{r} - \frac{\rho_0}{r} \sin H\right) (d\Delta' \pm d\Delta_i)$$

und das obere Zeichen für äussere, hingegen das untere Zeichen für innere Berührungen anzuwenden ist, welche Regeln sich auch auf das in  $\sin f$  enthaltene doppelte Zeichen erstrecken.

42.

Es sind zu den im Art. 40 enthaltenen Bedingungsgleichungen noch einige Bemerkungen zu machen, da gemessene Ränderentfernungen auf

verschiedene Weise behandelt werden können. Will man jede gemessene Ränderentfernung für sich behandeln, so ist zwar diesen Bedingungsgleichungen nichts hinzuzufügen, aber anders verhält es sich, wenn man verschiedene solcher Messungen mit einander vereinigen kann.

Ich nehme an, dass man zuerst die Entfernung der nächsten Ränder der Venus und der Sonne, und gleich darauf die Entfernung des entgegengesetzten Venusrandes von demselben Sonnenrande gemessen habe. Wegen der kurzen Zwischenzeit zwischen diesen beiden Messungen ist man berechtigt das arithmetische Mittel daraus zu nehmen, und als eine einzige Beobachtung anzusehen, die für das arithmetische Mittel aus den beiden Beobachtungszeiten gilt. Seien die beiden gemessenen Entfernungen d und d', und

$$b' = \frac{1}{2}(d+d').$$

dann ist b' die Entfernung des Mittelpunkts der Venus vom nächsten Sonnenrande, und wenn das Instrument, dessen man sich zu diesen Messungen bedient, zweckmässig eingerichtet ist, so kann man diese beiden Beobachtungen so einrichten, dass im vorstehenden Ausdruck für b' die Collimation desselben von selbst eliminirt ist. Jedenfalls ist in diesem Ausdruck der Venushalbmesser ohne Weiteres verschwunden, und es wird zwar wieder der für u anzuwendende Ausdruck

$$u = (u) - \{r, r' - (r' + r)\} \rho_0 \sin H\} \frac{m}{r} \lg b'$$

wo wie immer

$$(u) = u' - m\varrho_{\theta} \sin f \sin H$$

ist, aber es werden jetzt

$$u' = m \, \frac{r_r}{r} \sin \varDelta'$$

$$\sin f = \frac{u}{mr} = \frac{\sin \Delta'}{r}$$

Da hiemit der Venushalbmesser vollständig eliminirt ist, so muss auch in der ersten Gleichung des Art. 40, die immer noch anzuwenden ist,

$$d\mathcal{I}_{i} = 0$$

gesetzt, oder mit anderen Worten das mit  $dA_i$  multiplicirte Glied weggelassen werden.

Hat man hingegen die Entfernungen beider Venusränder vom entferntesten Sonnenrande in einer kurzen Zwischenzeit gemessen, so wird für das Mittel aus den beiden Beobachtungszeiten

$$b'' = \frac{1}{2} (d'' + d''')$$

zu setzen sein, wenn d'' und d''' diese beiden Entfernungen bezeichnen.

Es ist nun b'' die Entfernung des Venusmittelpunkts vom entferntesten Sonnenrande, und

$$u = -(u) + \{r, r' - (r' + r_i) \rho_0 \sin H\} - \frac{m}{r} \operatorname{tg} b''$$

während (u) denselben Ausdruck hat wie im nächst vorhergehenden Falle. In der zweiten Gleichung des Art. 40, die auch jetzt anzuwenden ist, ist nun b'' statt b' zu substituiren und

$$d\Delta = 0$$

zu setzen, oder wieder das mit  $d\Delta_{\perp}$  multiplicirte Glied wegzulassen.

43.

Wenn man alle vier eben beschriebenen Messungen in so kurzen Zwischenräumen angestellt hat, dass man sie unmittelbar vereinigen, und für das arithmetische Mittel aus allen vier Beobachtungszeiten gelten lassen kann, so setze man

$$b = \frac{1}{2}(b'' - b') = \frac{1}{4}(d'' + d'' - d' - d)$$

und es wird hierauf b die Entfernung des Mittelpunkts der Venus von dem Mittelpunkt der Sonne sein, welche unabhängig von den beiden Halbmessern gefunden worden ist. Der jetzt für die Berechnung von u anzuwendende Ausdruck ist der erste des Art. 17, nemlich

$$u = \{r'r, -(r'+r), \rho_0 \sin H\} \frac{m}{r} \operatorname{tg} b$$

und da das Differential dieser Gleichung

$$du = -\frac{r'+r_{i}}{r} m \sin H \operatorname{tg} b d \rho_{0}$$

ist, so nehmen die Bedingungsgleichungen die folgende Form an,

$$0 \rightleftharpoons {R \over m} (u_0 - u) - \left\{ l \cos H \cos J - {r' + r \over r} \sin H \operatorname{tg} b \right\} d\varrho_0$$

$$+ r' \sin (W' - N - J) (d\lambda - dl')$$

$$+ r' \cos (W' - N - J) d\beta$$

$$- U \cos (W' - J) d\lambda_0$$

in welcher die Verbesserungen  $d\mathcal{J}'$  und  $d\mathcal{J}_{\mathcal{J}}$  gar nicht vorkommen.

Wenn man meinen sollte, dass die Annahme der Zugehörigkeit der Mittel aus den Messungen und der der Zeiten zu Ungenauigkeiten Anlass geben könnte, so lässt sich, gleichwie für Circummeridianhöhen, eine Verbesserungsformel construiren, durch deren Beihülfe man mehr wie vier einzelne Beobachtungen sicher mit einander zu Einem Resultat im Voraus verbinden kann.



Die Berechnung der Coefficienten von  $d\lambda_0$  hat den Nutzen, dass man in jedem Falle den Einfluss eines Fehlers in der Länge des Beobachtungsortes kennen lernt, obgleich diese Glieder bei der Auflösung der Bedingungsgleichungen weggelassen werden müssen. Ich wiederhole, dass in den obigen Ausdrücken die Einheit von  $d\lambda_0$  die Zeitsecunde ist.

## § 2. Vorausberechnung des Venusvorüberganges des Jahres 1874.

### 44.

Da die Conjunctionszeit der Venus und der Sonne, einer vorläufigen Rechnung zufolge im Jahre 1874 nahe Dec. 8. 16<sup>h</sup> m. Z. Paris eintritt, so berechnete ich aus den Venustafeln von Leverrier und den Sonnentafeln von Oluffsen und mir für die beigesetzten Zeiten die folgenden drei Oerter\*)

| m, Z.<br>Paris  | à              | β              | log r                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 14 <sup>h</sup> | 76° 48′ 43″65  | + 0° 4′ 28″.00 | 9.8575367              |
| 16              | 76 56 47.46    | 56.67          | 9.8575342              |
| 18              | 77 4 51.27     | 5 25.34        | 9.8575 <b>2</b> 57     |
|                 | ľ              | log r'         | m. Z. — w. Z.          |
| 14 <sup>h</sup> | 256° 52′ 23″86 | 9.9932894      | - 7 <sup>m</sup> 37*30 |
| 16              | 256 57 28.90   | 9.9932853      | 35.05                  |
| 18              | 257 2 33.94    | 9.9932842      | 32.82                  |

1874 Dec. 8.

und ausserdem

b' = -0.41,  $\epsilon = 23^{\circ} 27' 27''68$ , Aberr. d.  $\odot = 20''58$ 

Da diese die ungeänderten tabularischen Oerter sind, so sind die der Venus die wahren im Raume, und die der Sonne die scheinbaren vom Mittelpunkt der Erde aus gesehenen. Aus den vorstehenden heliocentrischen Oertern der Venus ergaben sich die folgenden scheinbaren geocentrischen Oerter derselben,

<sup>\*)</sup> Herr Professor Förster hat auf mein Ersuchen diese Oerter nachrechnen lassen, und erwünschte Uebereinstimmung gefunden.

## 49] BESTIMMUNG DER SONNENPARALLAXE DURCH VENUSVORÜBERGÄNGE etc. 503

| m. Z.<br>Paris | ·l            | ь             | log r,   |
|----------------|---------------|---------------|----------|
| 4 4 h          | 2570 3' 43"93 | + 00 12' 7"37 | 9.422151 |
| 16             | 257 0 41.80   | 43 25.50      | 9.422148 |
| 18             | 256 57 39.67  | 14 43.61      | 9.422149 |

Die berechnete, und schon hinzugefügte Aberration ist

in 
$$l = +3.30$$
, in  $b = -4.41$ 

und ferner erhielt ich die folgenden correspondirenden, aphroditocentrischen Oerter der Sonne

| m. Z.<br>Paris | λ'             | β'            |
|----------------|----------------|---------------|
| 14h            | 2560 48' 14"31 | - 0° 4′ 27″48 |
| 16             | 256 56 18.12   | 4 56.15       |
| 18             | 257 4 24.93    | 5 24.82       |

45.

Unter der Annahme des mittleren Halbmessers

erhielt ich durch die im Vorhergehenden erklärten Ausdrücke, und indem ich

$$m = 640$$

setzte,

$$u' \begin{cases} = 1.12804, \\ = 1.09282, \\ = 1.05760, \end{cases}$$
  $sin f \begin{cases} = 0.0065157 \text{ für äussere Berührung} \\ = 0.0064598 \text{ für den Mittelp. d. Venus} \\ = 0.0064039 \text{ für innere Berührung} \end{cases}$ 

ferner

$$P_{-1} = + 0.762440 - 0.546180$$

$$P_{0} = + 0.216260 - 0.546178$$

$$P_{1} = -0.329918$$

$$p = -0.2730895$$

$$Q_{-1} = + 0.815948 + 0.087587$$

$$Q_{0} = + 0.903535 + 0.087580$$

$$Q_{1} = + 0.991115$$

$$q = + 0.04379175$$

Abhandl, d. K. S. Gesellsch, d. Wissensch. XIV.

und hieraus

$$N = 279^{\circ} 6' 36.8$$

$$\log n = 9.441818$$

$$\gamma = -0.926379$$

$$\mu = 245.97185$$

Diese Grössenwerthe sind für den ganzen Verlauf des Vorüberganges unveränderlich.

46. Es ergeben sich ferner aus den vorstehenden Werthen

| m. Z.<br>Paris  | α'            | 8'             | h | a'            |
|-----------------|---------------|----------------|---|---------------|
| 14 <sup>h</sup> | 255° 39′ 45″5 | - 22° 52′ 36°1 |   | 255° 44′ 13″4 |
| 16              | 255 47 54.9   | 53 52.2        |   | 255 49 42.7   |
| 18              | 255 56 35.0   | 55 7.8         |   | 255 55 12.0   |

### und hieraus

| m. Z.<br>Paris | Δα'               | D                       | log d    | N'                 |
|----------------|-------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| 14h            | + 4' 57".9        | - 22° 56′ 43″4          | 9.998770 | 2840 46' 14"0      |
| 15<br>  16     | +3 22.9 $+4 47.8$ | 57 <b>21.</b> 3 57 59.3 | 9.998770 | 44 33.4<br>42 52.7 |
| 17<br>18       | +0 12.4 $-1$ 23.0 | 58 37.2<br>59 15.1      | 9.998774 | 41 11.9<br>39 31.0 |

Da diese Grössenwerthe im Verlaufe des Vorüberganges wesentlicher Veränderung unterworfen sind, so habe ich sie für  $15^{\rm h}$  und  $17^{\rm h}$  aus den für  $14^{\rm h}$ ,  $16^{\rm h}$ ,  $18^{\rm h}$ , die direct berechnet worden sind, interpolirt. Bei der Berechnung von D und d aus  $\delta'$  habe ich die Abplattung der Erde = 1:300 angenommen.

Hiemit sind alle Hülfsgrössen gegeben, deren man zur strengen Berechnung der Sonnenparallaxe aus den zu erwartenden Beobachtungen bedarf. Um jedoch im Voraus auch die Grenzeurven möglichst genau berechnen zu können, habe ich noch durch die Gleichungen (27) des Art. 38 der oft angezogenen Abhandlung die folgenden Hülfsgrössen berechnet,

$$\nu = + 2' 24''$$
,  $\log e = 9.99885$   
 $\nu' = -2 23$ ,  $\log e' = 9.99992$ 

Bestimmung der Sonnenparallaxe durch Venusvorübergänge etc. 505 die sich während der ganzen Dauer des Vorüberganges nur unmerklich ändern. Endlich habe ich in der Berechnung der Grenzeurven

 $\varrho_0 = \sin{(8.916)}$ 

angenommen.

47.

Im Art. 34 wurde schon angemerkt, dass um sich ein vollständiges Bild von dem Verhalten eines Venusvorüberganges vor der Sonne auf der Erdoberfläche verschaffen zu können, es dienlich sei, vor Allem die Grenzeurven dieser Erscheinung zu berechnen und aufzuzeichnen. Da im gegenwärtigen Falle der Schattenkegel die Erde ganz einhüllt, so sind die nördliche und die südliche Grenzeurve beide imaginär. Die westliche und die östliche Grenzeurve verwandeln sich in zwei Ovale, die in einander greifen, und sich in zwei Punkten schneiden, von welchen der eine in der Nähe des Nordpols, und der andere in der Nähe des Südpols liegt. Die Curve für die grösste Phase im Horizont zieht sich zwischen den beiden genannten Ovalen hindurch, und schneidet diese in vier Punkten, die in der Nähe der beiden Durchschnittspunkte liegen, die die Grenzeurven mit einander bilden.

Die folgenden Zusammenstellungen geben eine Reihe von Punkten dieser drei Curven, nebst der Zeit des ersten Meridians, dem Stundenwinkel, dem Werthe des Positionswinkels  $\theta_0$ , und den beiden Hülfswinkeln W und  $\psi$ , die zu der Berechnung der Curvenpunkte dienen. Den Punkten der Curve der grössten Phase im Horizont sind überdies die jedesmalige Entfernung b des Mittelpunkts der Venus vom nächsten Sonnenrande beigefügt. Die Punkte aller drei Curven beziehen sich auf den Mittelpunkt der Venus; die Curven, welche sich auf die Venusränder beziehen, würden sich ganz in der Nähe jener erstrecken. Alle Curvenpunkte sind nach den Formeln der oft angezogenen Abhandlung berechnet, und es ist sowohl auf die Abplattung der Erde, wie auf die Strahlenbrechung bei der Berechnung Rücksicht genommen worden. Die Strahlenbrechung im Horizont habe ich = 34' angenommen, sie verschiebt alle Curvenpunkte nahe um diese Grösse.

## Erste westlich-östliche Grenzcurve.

| $W+\nu$ | ψ       | τ        | t       | λ        | φ      | θ <sub>0</sub> |
|---------|---------|----------|---------|----------|--------|----------------|
| 00      | 1220 2' | 2150 47' | 275031' | 590 4 4' | +13047 | 1220 0'        |
| 10      | 121 34  | 216 11   | 271 30  | 55 19    | + 4 34 | 434 32         |
| 30      | 120 39  | 216 49   | 263 38  | 46 49    | -43 55 | 151 37         |
| 50      | 449 53  | 217 0    | 254 20  | 37 11    | 32 3   | 169 51         |
| 70      | 419 22  | 217 10   | 240 22  | 23 12    | 49 6   | 189 20         |
| 90      | 119 12  | 216 49   | 213 46  | 356 57   | 62 47  | 209 12         |
| 110     | 119 22  | 216 9    | 166 57  | 310 48   | 66 15  | 229 20         |
| 130     | 419 53  | 215 13   | 130 7   | 274 54   | 56 13  | 249 51         |
| 150     | 120 39  | 214 13   | 411 43  | 257 30   | 40 15  | 270 37         |
| 470     | 121 34  | 213 13   | 100 49  | 247 36   | 22 29  | 291 32         |
| 180     | 122 2   | 212 47   | 96 31   | 243 44   | 13 20  | 302 0          |
| 190     | 122 30  | 212 24   | 92 33   | 240 9    | - 4 7  | 312 28         |
| 210     | 123 22  | 211 48   | 84 43   | 232 55   | +14 23 | 333 20         |
| 230     | 124 4   | 211 33   | 75 34   | 223 58   | 32 34  | 354 2          |
| 250     | 124 31  | 211 38   | 61 47   | 210 9    | 49 47  | 14 29          |
| 270     | 124 40  | 212 0    | 35 3    | 183 3    | 63 44  | 34 38          |
| 290     | 124 31  | 212 39   | 346 22  | 133 43   | 67 20  | 54 29          |
| 310     | 124 4   | 213 29   | 308 42  | 95 13    | 56 59  | 74 2           |
| 330     | 123 22  | 214 24   | 290 28  | 76 4     | 40 49  | 93 20          |
| 350     | 122 30  | 215 22   | 279 43  | 64 21    | +22 58 | 112 28         |

# Zweite westlich-östliche Grenzcurve.

| $W+\nu$ | ψ       | τ        | l l     | λ        | q             | $\theta_0$ |
|---------|---------|----------|---------|----------|---------------|------------|
| 00      | 570 58' | 2780 40' | 2750 9' | 3560 29' | +13051'       | 57° 56′    |
| 10      | 58 26   | 278 13   | 274 13  | 353 0    | + 4 36        | 68 24      |
| 30      | 59 21   | 277 14   | 263 24  | 346 40   | -13 54        | 89 49      |
| 50      | 60 7    | 276 14   | 254 7   | 337 53   | 39 2          | 140 5      |
| 70      | 60 38   | 275 17   | 240 12  | 324 55   | 49 6          | 130 36     |
| 90      | 60 48   | 274 38   | 213 38  | 299 0    | 62 49         | 150 46     |
| 110     | 60 38   | 274 16   | 166 44  | 252 28   | 66 19         | 170 36     |
| 130     | 60 7    | 274 18   | 129 50  | 245 32   | 56 16         | 190 5      |
| 450     | 59 21   | 274 38   | 111 25  | 196 47   | 40 18         | 209 49     |
| 170     | 58 26   | 275 46   | 100 31  | 185 45   | 22 32         | 228 24     |
| 180     | 57 58   | 275 40   | 96 14   | 180 34   | 13 24         | 237 56     |
| 190     | 57 30   | 276 5    | 92 15   | 176 10   | <b>— 4 10</b> | 247 28     |
| 210     | 56 38   | 277 2    | 84 27   | 167 25   | +14 21        | 266 36     |
| 230     | 55 56   | 277 57   | 75 46   | 157 19   | 32 32         | 285 54     |
| 250     | 55 29   | 278 47   | 64 35   | 142 48   | 49 46         | 305 27     |
| 270     | 55 20   | 279 26   | 34 55   | 115 29   | 63 46         | 325 18     |
| 290     | 55 29   | 279 49   | 346 6   | 66 17    | 67 25         | 345 27     |
| 310     | 55 56   | 279 53   | 308 22  | 28 29    | 57 4          | 5 54       |
| 330     | 56 38   | 279 38   | 290 7   | 10 29    | 40 54         | 26 36      |
| 350     | 57 30   | 279 2    | 279 25  | 0 23     | +23 1         | 47 28      |

53] Bestimmung der Sonnenparallaxe durch Venusvorübergänge etc. 507 Curve der grössten Phase im Horizont.

| W+v  | $\psi$  | τ        | t        | ı      | Ý           | €0             | ь      |
|------|---------|----------|----------|--------|-------------|----------------|--------|
| 00   | 890 25' | 2470 44' | 2750 49' | 27035  | +13049'     | 890 23'        | 9' 28" |
| 10   | 89 26   | 247 43   | 274 23   | 23 40  | + 4 35      | 99 24          | 2 24   |
| 30   | 89 29   | 247 29   | 263 32   | 16 3   | -13 55      | 449 27         | 2 16   |
| 50   | 89 37   | 247 2    | 254 14   | 7 12   | <b>32</b> 3 | 139 35         | 2 9    |
| 70   | 89 48   | 246 25   | 240 49   | 353 54 | 49 7        | 159 46         | 2 5    |
| 90   | 90 0    | 245 43   | 213 43   | 328 0  | 62 48       | 179 58         | 2 4    |
| 110  | 90 12   | 245 1    | 166 58   | 284 57 | 66 17       | 200 10         | 2 5    |
| 130  | 90 23   | 244 25   | 129 58   | 245 33 | 56 13       | 220 21         | 2 9    |
| 150  | 90 31   | 243 58   | 111 35   | 227 37 | 40 17       | 240 29         | 2 16   |
| 170  | 90 35   | 243 44   | 100 42   | 216 58 | 22 31       | 260 33         | 2 24   |
| 180  | 90 35   | 243 42   | 96 24    | 212 12 | 13 22       | 270 33         | 2 28   |
| 190  | 90 34   | 243 44   | 92 26    | 208 42 | <b>-4</b> 8 | 280 3 <b>2</b> | 2 33   |
| 210  | 90 30   | 243 59   | 84 36    | 200 37 | +14 22      | 300 28         | 2 44   |
| 2:30 | 90 22   | 244 26   | 76 40    | 190 59 | 32 34       | 320 20         | 2 47   |
| 250  | 90 12   | 245 2    | 61 47    | 176 45 | 49 48       | 340 10         | 2 54   |
| 270  | 90 0    | 245 43   | 35 O     | 149 17 | 63 46       | 359 58         | 2 53   |
| 290  | 89 48   | 246 24   | 346 15   | 99 51  | 67 22       | 19 46          | 2 54   |
| 310  | 89 38   | 246 59   | 308 34   | 61 32  | 57 0        | 39 36          | 2 47   |
| 330  | 89 30   | 247 27   | 290 18   | 42 51  | 40 52       | 59 <b>2</b> 8  | 2 41   |
| 350  | 89 26   | 247 42   | 279 35   | 34 53  | +22 59      | 79 24          | 2 33   |

48.

Auf den beiden dieser Abhandlung beigelegten Planigloben, die nach der stereographischen Polarprojection entworfen sind, wurden zuerst die drei vorbenannten Grenzcurven aufgetragen und ausgezogen, und an ihren Endpunkten auf jedem Planiglob mit Erklärung versehen. Die beiden Curventheile, die die Bezeichnungen »Anfang bei Sonnenuntergang«, und »Ende bei Sonnenaufgang« führen, sind die eigentlichen Grenzcurven, die den Theil der Erdoberfläche, auf welchem die Erscheinung des Venusvorüberganges sichtbar ist, von dem Theil absondert, auf welchem sie unsichtbar ist.

Die Sichtbarkeit dieses Venusvorüberganges umfasst, diesen Grenzcurven gemäss, auf der nördlichen Halbkugel fast ganz Nordafrica, einen Theil von Italien nebst Griechenland und der Türkei, ferner den grössten Theil von Russland, und fast ganz Asien, so wie eine Anzahl von Inseln. Auf der südlichen Halbkugel sieht man diese Erscheinung in fast ganz Südafrica, auf den ostindischen Inseln, Australien, fast allen jetzt bekannten Continenten am Südpol, und fast allen Inseln der Südsee. In ganz Amerika, und in dem grössten Theil von Europa ist dieser Vorübergang unsichtbar. Nicht auf allen, eben genannten, Theilen der Erdoberfläche sieht man den Vorübergang vollständig, auf den beiden Erdflächen, die einestheils von den oben genannten Grenzeurvenzweigen, und anderntheils von denjenigen eingeschlossen werden, denen die Bezeichnungen » Anfang bei Sonnenaufgang«, und » Ende bei Sonnenuntergang« beigefügt worden sind, sieht man den Vorübergang nur unvollständig; die Sonne geht während desselben entweder auf oder unter. Nur auf der Erdfläche, die von den zuletzt genannten Grenzeurvenzweigen eingeschlossen ist, wird der ganze Vorübergang gesehen.

Zwischen den eben genannten beiden westlich-östlichen Grenzcurven zieht sich die Curve der grössten Phase im Horizont hindurch und durchschneidet jede derselben zwei Mal. Diese Curve sondert also den Theil der Erdoberfläche, auf welchem die grösste Phase sichtbar ist, von demjenigen ab, wo dieses nicht der Fall ist.

Ich habe noch eine vierte Curve berechnet und aufgezeichnet, und zwar die, welche ihre Endpunkte auf der Curve der grössten Phase im Horizont hat, und den Aequator unter ohngefähr 443°—444° der Länge schneidet. Diese ist die Curve der grössten Phase im Mittage oder bez. der Mitternacht; westlich von dieser Curve sieht man den Vorübergang, oder wenigstens den grössten Theil desselben am Vormittage, östlich am Nachmittage.

49.

Auf den beiden westlich-östlichen Grenzcurven liegen die vier Berührungspunkte des Schattenkegels mit der Erde, und zwar zwei auf jeder dieser beiden Curven. Die Punkte, denen sie angehören, und von welchen die Haupthöhencurven ausgehen, kann man, für den Schattenkegel, welcher dem Mittelpunkt der Venus angehört, aus den Verzeichnissen der Curvenpunkte des Art. 47 durch Interpolation finden, da sie den Bedingungen  $\theta_0$ =0, oder  $\theta_0$ =480° entsprechen. Ich habe indess vorgezogen diese Punkte, so genau wie möglich, für sich nach den betr. Formeln der oft angezogenen Abhandlung zu berechnen, und zwar nicht blos für den eben genannten Schattenkegel, sondern auch für die beiden Schattenkegel, die den äusseren und inneren Ränderberührungen zukommen. Die Resultate, die ich erhalten habe, sind die folgenden.

1) Erste äussere Berührungen der drei Schattenkegel mit der Erde. Anfang des Vorüberganges überhaupt.

Eintritt der Venus bei Sonnenuntergang.

$$\theta_0 = 0$$
,

m. Z. Paris.
 τ = 13<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> 22<sup>s</sup> äussere Ränderberührung.
 = 13 58 32 Mittelpunkt der Venus.

= 14 12 38 innere Ränderberührung.

 östliche Längen.
  $\lambda = 225^{\circ} 29'$   $\varphi = +35^{\circ} 27'$  

 = 220 44 = +37 39 

 = 215 28 = +40 8 

2) Erste innere Berührungen der drei Schattenkegel mit der Erde. Eintritt der Venus bei Sonnenaufgang.

$$\theta_0 = 180^{\circ}$$

 $\tau = 14^{\text{h}}$  6<sup>m</sup> 22<sup>s</sup> äussere Ränderberührung. = 14 21 16 Mittelpunkt der Venus. = 14 37 37 innere Ränderberührung.

 östliche Längen.
  $\lambda = 36^{\circ} 33'$   $\varphi = -38^{\circ} 28'$  

 = 30 49 = -41 7 

 = 24 4 = -44 12 

3) Zweite innere Berührung der drei Schattenkegel mit der Erde. Austritt der Venus bei Sonnenuntergang.

$$\theta_0 = 180^{\circ}$$

m. Z. Paris.
 17<sup>h</sup> 53<sup>m</sup> 1<sup>s</sup> innere Ränderberührung.
 18 9 25 Mittelpunkt der Venus.
 18 24 12 äussere Ränderberührung.

 östliche Längen.
 Polhöhen.

  $\lambda = 243^{\circ}$  0'
  $\varphi = -64^{\circ}$  24'

 = 231 37
 = -62 42

 = 222 27
 = -61 0

4) Zweite äussere Berührungen der drei Schattenkegel mit der Erde.

Ende des Vorüberganges überhaupt.

Austritt der Venus bei Sonnenaufgang.

$$\theta_0 = 0$$

m. Z. Paris.  $\tau = 18^{\rm h} 17^{\rm m} 57^{\rm s}$  innere Ränderberührung. = 18 32 3 Mittelpunkt der Venus. = 18 45 13 äussere Ränderberührung.

östliche Längen.  $\lambda = 41^{\circ} 26'$   $\varphi = + 64^{\circ} 27'$  = 36 33  $\varphi = + 60 56$ 

Die beiden merklichen Punkte der Curve der grössten Phase im Horizont, nemlich das Maximum und das Minimum dieser Phase, welche Punkte den Werthen  $\theta_0 = 0$ , und =  $480^{\circ}$  entsprechen, und von welchen die hier zu betrachtenden Haupthöhencurven ausgehen, habe ich aus dem Verzeichniss der Curvenpunkte des Art. 47 entnommen.

= +59 17

= 29 29

50.

Die Haupthöhencurven, die auch auf den beiden anliegenden Planigloben aufgezeichnet worden sind, wurden nach den Ausdrücken der Artt. 24 und 26 berechnet, und die folgenden Punkte derselben erhalten.

Haupthöhencurven für die Eintritte.

| H   | λ        | q             | l 2     | φ        |
|-----|----------|---------------|---------|----------|
| 100 | 2090 18' | +310 57       | 430 18' | -45° 49' |
| 20  | 200 5    | 25 55         | 57 36   | 48 43    |
| 30  | 191 37   | 19 25         | 73 4    | 49 44    |
| 40  | 183 46   | 12 33         | 88 34   | 48 42    |
| 50  | 176 12   | + 5 34        | 103 1   | 45 46    |
| 60  | 168 48   | <b>— 1 39</b> | 115 48  | 44 22    |
| 70  | 161 24   | 8 53          | 126 57  | 35 54    |
| 80  | 153 44   | 16 1          | 136 49  | 29 44    |
| 90  | 145 37   | <b>—2</b> 3 0 | 145 37  | -23 0    |

Haupthöhencurven für die Austritte.

| H   | λ       | <b>\varphi</b> | <u>,</u> | φ        |
|-----|---------|----------------|----------|----------|
| 100 | 470 57' | +510 58'       | 2150 32' | -70° 46' |
| 20  | 54 57   | 43 7           | 184 45   | 75 44    |
| 30  | 60 19   | 33 57          | 144 52   | 74 42    |
| 40  | 64 44   | 24 37          | 119 6    | 68 35    |
| 50  | 68 44   | 15 10          | 105 26   | 60 21    |
| 60  | 72 19   | +540           | 97 10    | 54 23    |
| 70  | 75 45   | <b>—</b> 3 54  | 94 24    | 42 4     |
| 80  | 79 15   | 13 29          | 86 48    | 32 35    |
| 90  | 82 53   | <b>—23</b> 3   | 82 53    | -23 3    |

| <i>H</i> | λ        | φ       | λ        | φ                |
|----------|----------|---------|----------|------------------|
| 100      | 1390 18' | +540 9' | 3430 49' | <b>—70° 59</b> ′ |
| 20       | 133 38   | 44 50   | 14 36    | 76 9             |
| 30       | 129 33   | 35 18   | 55 36    | 75 16            |
| 40       | 126 20   | 25 40   | 84 40    | 69 5             |
| 50       | 123 37   | 15 57   | 94 54    | 60 46            |
| 60       | 121 11   | + 6 13  | 102 25   | 51 43            |
| 70       | 118 51   | _ 3 33  | 107 22   | 42 48            |
| 80       | 116 29   | 13 18   | 111 1    | 32 43            |
| 90       | 113 57   | -23 2   | 143 57   | <b>—23</b> 2     |

Die Punkte dieser Curven, die den nebenstehenden Sonnenhöhen *H* entsprechen, sind auf den Planigloben mit den Zahlen 10, 20, 30, etc. bezeichnet, und von kleinen Kreisen umschlossen.

51.

Endlich enthalten die Planigloben auch die isosthenischen Kreisbögen für die Haupthöhen H, von 40 zu 40 Graden. Um diese auftragen zu können, wurden sowohl deren Pole oder Mittelpunkte auf der Kugeloberfläche, wie ihre Halbmesser, und die Entfernung ihrer Mittelpunkte vom Mittelpunkt der Projection nach den Ausdrücken der Artt. 29, 30 31 berechnet. Es ist hiebei zu bemerken, dass in dem bei der Anfertigung der Planigloben angewandten Maassstabe der Halbmesser des Aequators oder

$$r = 201.4$$

ist. Man kann die angegebenen Maasse von R und k hiemit auf jede andere Maasseinheit hinführen.

# Halbmesser und Mittelpunkte der isosthenischen Kreisbögen für die Eintritte.

a) Auf der nördlichen Halbkugel und dem Planiglob.

| Н,  | Л        | ф        | R     | k     |
|-----|----------|----------|-------|-------|
| 100 | 2190 35' | +370 12' | 22.0  | 101.0 |
| 20  | 219 25   | 37 47    | 44.6  | 103.7 |
| 30  | 219 5    | 37 26    | 68.3  | 108.5 |
| 40  | 218 43   | 37 36    | 94.1  | 115.9 |
| 50  | 218 13   | 37 50    | 122.8 | 126.6 |
| 60  | 217 38   | 38 6     | 156.1 | 141.9 |
| 70  | 216 59   | 38 24    | 196.5 | 163.9 |
| 80  | 216 17   | 38 44    | 248.4 | 196.5 |
| 90  | 215 32   | 39 5     | 319.5 | 247.9 |
| 80  | 214 46   | 39 25    | 429.9 | 337.2 |
| 70  | 214 1    | +39 46   | 635.5 | 519.9 |

| <b>b</b> ) | Auf der | südlichen | Halbkugel | und | dem | Planiglob. |
|------------|---------|-----------|-----------|-----|-----|------------|
|------------|---------|-----------|-----------|-----|-----|------------|

| Н,  | Л      | ф            | R      | k      |
|-----|--------|--------------|--------|--------|
| 100 | 340 2' | -410 9'      | 21.3   | 92.3   |
| 20  | 31 16  | 44 3         | 43.4   | 95.4   |
| 30  | 31 35  | 40 54        | 66.2   | 100.1  |
| 40  | 32 6   | 40 40        | 91.3   | 107.7  |
| 50  | 32 39  | 40 25        | 119.5  | 118.7  |
| 60  | 33 49  | 40 6         | 152.5  | 134.6  |
| 70  | 34 4   | 39 46        | 192.7  | 157.6  |
| 80  | 34 46  | 39 25        | 245.2  | 192.4  |
| 90  | 35 32  | 39 5         | 349.5  | 247.9  |
| 80  | 36 47  | 38 44        | 438.8  | 347.5  |
| 70  | 36 59  | 38 24        | 678.0  | 565.5  |
| 60  | 37 38  | <b>—38</b> 6 | 1484.5 | 1349.7 |

# Halbmesser und Mittelpunkte der isosthenischen Kreisbögen für die Austritte.

a) Auf der nördlichen Halbkugel und dem Planiglob.

| Н,  | Λ   | '               | ф    |     | R     | k     |
|-----|-----|-----------------|------|-----|-------|-------|
| 100 | 370 | <del>52</del> ′ | +600 | 10' | 18.9  | 54.1  |
| 20  | 38  | 10              | 60   | 14  | 38.4  | 55.3  |
| 30  | 38  | 40              | 60   | 21  | 58.0  | 57.4  |
| 40  | 39  | 11              | 60   | 27  | 79.4  | 60.7  |
| 50  | 39  | 58              | 60   | 37  | 100.0 | 65.3  |
| 60  | 40  | 51              | 60   | 48  | 127.0 | 71.5  |
| 70  | 41  | 50              | 61   | 1   | 155.5 | 80.2  |
| 80  | 42  | <b>58</b>       | 61   | 14  | 188.8 | 92.3  |
| 90  | 44  | 8               | 64   | 28  | 229.2 | 109.5 |
| 80  | 45  | 19              | 64   | 42  | 280.7 | 135.4 |
| 70  | 46  | 30              | +61  | 55  | 350.2 | 175.5 |

b) Auf der südlichen Halbkugel und dem Planiglob.

| Н,  | _/   | 1          | ф    |     | R ·   | k     |
|-----|------|------------|------|-----|-------|-------|
| 100 | 2340 | 20'        | -620 | 48' | 18.7  | 49.4  |
| 20  | 230  | 59         | 62   | 44  | 37.7  | 50.5  |
| 30  | 230  | <b>2</b> 6 | 62   | 38  | 57.4  | 52.8  |
| 40  | 229  | 37         | 62   | 30  | 78.3  | 56.3  |
| 50  | 228  | 44         | 62   | 21  | 100.9 | 61.2  |
| 60  | 227  | 38         | 62   | 8   | 126.0 | 68.0  |
| 70  | 226  | 30         | 61   | 55  | 154.5 | 77.4  |
| 80  | 225  | 19         | 64   | 42  | 188.1 | 90.6  |
| 90  | 224  | 8          | 64   | 28  | 229.2 | 109.5 |
| 80  | 222  | <b>58</b>  | 61   | 14  | 282.2 | 137.5 |
| 70  | 221  | 50         | -61  | 1   | 355.2 | 183.2 |

## Halbmesser und Mittelpunkte der isosthenischen Kreisbögen für die grösste Phase.

Die gemeinschaftlichen Mittelpunkte oder Pole auf der Kugeloberfläche, die diesen Kreisbögen zukommen, liegen unter

$$A = 148^{\circ} 12', \qquad \Phi = +62^{\circ} 56'$$

und

$$A = 328^{\circ} 12'$$
.  $\Phi = -62^{\circ} 56'$ 

Die Halbmesser und Mittelpunkte sind für die beigesetzten Werthe der Haupthöhen  $H_i$  auf beiden Planigloben die folgenden.

| Н,  | R            | k     |
|-----|--------------|-------|
| 100 | 18.6         | 48.9  |
| 20. | 37.6         | 50.4  |
| 30  | <b>57</b> .3 | 52.2  |
| 40  | 78.4         | 55.3  |
| 50  | 100.6        | 59.8  |
| 60  | 125.4        | 65.9  |
| 70  | 153.5        | 74.3  |
| 80  | 186.4        | 86.4  |
| 90  | 226.2        | 102.9 |
| 80  | 276.7        | 127.8 |
| 70  | 345.4        | 167.1 |
| 60  | 446.8        | 234.7 |

Die Haupthöhen sind auf den Planigloben an den Endpunkten der isosthenischen Kreisbögen angeführt, und die Kreisbögen für  $H_{,}=90^{\circ}$  mit einer Anzahl schwarzer Scheibchen versehen, um sie von den andern auffällig zu machen. Da auf diesen der Coefficient von  $d\varrho_{0}=0$  ist, so ist an den Oertern, die von ihnen getroffen werden, die Bestimmung der Sonnenparallaxe absolut unmöglich.

Auf diesen beiden Planigloben kann man jetzt für jeden Ort den Coefficienten von  $d\varrho_0$  für die Eintritte, die grösste Phase und die Austritte gleichsam ablesen, man braucht nur auf die beigesetzten Zahlen, die die entsprechenden Bögen  $H_i$  angeben, zu achten, die Cosinusse dieser Bögen sind bis auf sehr Weniges dem Coefficienten von  $d\varrho_0$  gleich. Man kann also ohne Weiteres sich über die Zweckmässigkeit oder Unzweckmässigkeit irgend eines Beobachtungsortes, sei es für die Eintritte, oder für die grösste Phase oder für die Austritte durch Hülfe dieser Planigloben eine sichere Vorstellung machen.\*)



<sup>\*)</sup> Die Einzeichnung der Länderumrisse auf diesen Planigloben hat auf meinen Wunsch Herr Professor Dr. Petermann die Güte gehabt ausführen zu lassen, wofür ich hier meinen besten Dank ausspreche.

**52**.

Es sollen jetzt für den in Rede stehenden Venusvorübergang die numerischen Werthe der Glieder rechter Hand der Differentialgleichung des Art. 20 untersucht werden. Diese Gleichung ist

$$\pm \cos H_{i} d\varrho_{0} = \frac{206265 \, n}{3600 \, m} \cos (N' - \theta) \, (dt - d\lambda)$$

$$\pm \frac{r_{i} r'}{r} \, db'$$

Der Coefficient von  $dt-d\lambda$  dieser Gleichung giebt in der vorstehenden Form nicht die geeigneteste Uebersicht über die verschiedenen Werthe, die er im Verlaufe des Vorüberganges annimmt, aber man kann ihm leicht eine Form geben, die diese Uebersicht gewährt. Nehmen wir die im Vorhergehenden oftmals angewandten Gleichungen des Art. 15 vor, die nachdem l=1 gesetzt worden ist, in die folgenden übergehen,

$$u \cos(\theta - K) = S \cos(N' - K - \Sigma) - m\varrho_0 \cos H$$
  
$$u \sin(\theta - K) = S \sin(N' - K - \Sigma)$$

und aus welchen man leicht

$$u\cos(N'-\theta) = S\cos 2' - m\rho_0\cos H\cos(N'-K)$$

erhält. Erwägt man nun, dass

$$S\cos \Sigma = \frac{n}{45}(t-\lambda-\mu)$$

ist, übergeht das kleine mit  $m_{\ell_0}$  multiplicirte Glied in Bezug auf das vorhergehende, und setzt u=1, welches hier erlaubt ist, so ergiebt sich

$$\cos\left(N-\theta\right) = \frac{n}{45} \left(t - \lambda - \mu\right)$$

und die obige Differentialgleichung wird

$$\pm \cos H_{i} d\varrho_{0} = A(t-\lambda-\mu)(dt-d\lambda) \pm \frac{r_{i}r'}{r} db'$$

wenn zur Abkürzung

$$A = \frac{206265 \, n^2}{54000 \, m}$$

gesetzt wird. Beschäftigen wir uns zuerst blos mit dem mit  $dt-d\lambda$  multiplicirten Gliede. Für den in Rede stehenden Venusvorübergang findet man

$$\log A = 6.6594 - 10$$

und die Verzeichnisse der Curvenpunkte des Art. 47 zeigen, dass für die Ein- und Austritte des Mittelpunkts der Venus  $(t-\lambda-\mu)=\pm 34^\circ$  werden kann. Für die äusseren Ränderberührungen kann diese Grösse immerhin auf 35° oder gar 36° gehen, allein wir wollen bei dem vorstehenden Werthe stehen bleiben. Substituirt man diesen, so erhält man

$$\pm \cos H_{\lambda} d\varrho_{0} = \pm 0.0155 (dt-d\lambda)$$

Die Beobachtungen der Venusvorübergänge des vorigen Jahrhunderts haben aber gezeigt, dass wenigstens damals der mittlere Fehler der Beobachtung eines Ein- oder Austrittes 78 betrug, nehmen wir in Ermangelung anderer Angaben diesen Betrag wieder an, so ergiebt sich aus dieser Ursache

$$\cos H_{\nu} d\varrho_0 = \pm 0.409$$

oder mehr wie eine Zehntelsecunde, welcher Fehler noch dadurch vergrössert wird, dass  $\cos H$  in der Wirklichkeit immer kleiner wie Eins ist. Der Fehler in der Länge des Beobachtungsortes kann wohl zuweilen grösser wie 7<sup>s</sup> sein, er kann zufällig die eben gefundene Wirkung des Beobachtungsfehlers verkleinern, er kann sie aber auch vergrössern, und wir dürfen daher wohl annehmen, dass die Gesammtwirkung dieser beiden Fehler auf die aus Ein- oder Austritten gefolgerte Sonnenparallaxe im Mittel für jede einzelne Beobachtung grösser wie 0.4 ist.

53.

Gehen wir zu den Distanzmessungen um die Zeit der grössten Phase über, so sehen wir sowohl aus den betreffenden Formeln, wie aus dem obigen Verzeichnisse der Punkte der Curve der grössten Phase im Horizont, und auf den beiden dazu gehörigen Haupthöhencurven, dass  $(t-\lambda-\mu)$  sehr nahe = 0 ist, und dasselbe findet daher auch auf allen für die Beobachtungen um die Zeit der grössten Phase günstigen Beobachtungsörtern statt. Nehmen wir daher im gegenwärtigen Falle als Maximum  $(t-\lambda-\mu)=0.5$  an, da hier wohl selten diese Function grössere Werthe annehmen wird, so ergiebt sich

$$\cos H_{i} d\rho_{0} = \pm 0.00023 (dt - d\lambda)$$

und es würde also ein Beobachtungs- oder Längenfehler von ohngefähr

$$7^{\text{m}} \ 20^{\text{s}} = 1^{\circ} \ 50'$$

erforderlich sein, um 0"1 in  $d\varrho_0$  hervorzubringen. Ein solcher Fehler kann nie erwartet werden, und es kann daher der Satz aufgestellt werden,

»dass durch Distanzmessungen um die Zeit der grössten Phase, an ȟbrigens günstig gelegenen Beobachtungsörtern, die Sonnenparallaxe »fast unabhängig von den Fehlern der Länge des Beobachtungsortes »und der Beobachtungszeiten gefunden wird.«



Ich bin geneigt, dieses für einen grossen Vortheil dieser Bestimmungsart zu halten.

Man kann diesen Satz weiter ausdehnen. Da der Coefficient  $(t-\lambda-\mu)$  der Zeit proportional, und während der grössten Phase fast Null ist, so muss er für Beobachtungen in gleichen Zeitintervallen vor und nach der grössten Phase nahe denselben Werth bekommen, aber für die erste von je zweien solcher Beobachtungen negativ, und für die zweite positiv sein. Da ferner gleichartige Ein- und Austritte in nahe gleichen Zeitintervallen von der grössten Phase erfolgen, so muss für diese derselbe Fall eintreten. Da endlich in der grössten Phase auch der Coefficient des Fehlers der Beobachtungszeit sein Zeichen wechselt, wie aus den Gleichungen des Art. 20 hervorgeht, so bekommen wir den folgenden

### Satz.

»Die Verweilungen der Venus vor der Sonnenscheibe sind, wenig-»stens an den günstigen Beobachtungsörtern, von der Länge des »Beobachtungsortes, und folglich auch von dem Fehler derselben fast »unabhängig.«

Man darf indess hieraus nicht schliessen, dass es unbedingt vortheilhaft ist, statt der Ein- und Austritte selbst ihre Unterschiede, die Verweilungen, der Rechnung zu unterwerfen. Durch dieses Verfahren würde man das Resultat in Bezug auf die Sonnenparallaxe abschwächen, indem die Beobachtung einer Verweilung nur das halbe Gewicht der Beobachtung eines Ein- oder Austrittes hat, und der Coefficient der Sonnenparallaxe in der der Verweilung entsprechenden Bedingungsgleichung nicht auf das Doppelte, wie es unter diesen Umständen sein sollte, wächst. Gemeiniglich hat dieser Coefficient nur entweder für den Eintritt, oder nur für den Austritt eine angemessene, oder günstige Grösse, und kann daher in der Addition der beiden Bedingungsgleichungen für Ein- und Austritt nicht das Doppelte des günstigen Coefficienten erreichen. Es bleibt daher, ungeachtet des obigen Satzes, das Vortheilhafteste, Ein- und Austritte für sich der Rechnung zu unterwerfen.

54.

Gehen wir zu dem mit db' multiplicirten Gliede der Differentialgleichung des vorvorigen Art. über, so finden wir für den in Rede stehenden Venusvorübergang

$$\cos H_i d\rho_0 = \pm 0.361 \ db'$$

also 1" Fehler in der gemessenen einzelnen Entfernung, würde wenigstens 0".36 Fehler in der Sonnenparallaxe geben. Aber da man so kleine Winkel, wie die, welche hier zu messen sind, mit Anwendung von zweckmässigen Mikrometern, zumal wenn die Beobachtungen so oft, wie im gegenwärtigen Falle möglich ist, wiederholt werden, weit genauer wie auf Eine Secunde messen kann, so wird der aus den Distanzmessungen auf einer Station hervorgehende mittlere Fehler um so mehr kleiner angenommen werden müssen, und es darf erwartet werden, dass er in seiner Wirkung auf die Sonnenparallaxe 0.4 nicht erreichen wird.

Um die Verkleinerung des Fehlers durch Wiederholung der Messungen noch mehr hervor zu heben, mache ich darauf aufmerksam, dass zufolge des Art. 43 die gemessene Entfernung b der Mittelpunkte der Venus und der Sonne aus den vier einzelnen gemessenen Ränderentfernungen d, d', d'', d''' durch den Ausdruck

$$b = \frac{1}{2} (d'' - d' - d' - d)$$

gefunden wird. Nehmen wir aber den mittleren Fehler Einer Beobachtung einer Ränderberührung zur Einheit an, so ist der mittlere Fehler einer Bestimmung von b aus vier einzelnen Beobachtungen der Ränderberührungen  $= \frac{1}{2}$ , und drücken wir dieses in der obigen Formel aus, so bekommen wir schon

$$\cos H_{c} d\varrho_{0} = \pm 0.181 \ db$$

Setzt man den mittleren Fehler Einer Beobachtung einer Ränderberührung = 0.5, welche Annahme wohl eher zu gross als zu klein ist, so wird aus Einer beobachteten Mittelpunktsentfernung schon

$$\cos H_{\prime} d\varrho_0 = \pm 0^{\circ}090$$

erhalten, und die Wiederholungen der Messungen der Mittelpunktsentfernungen müssen nothwendiger Weise diesen mittleren Fehler noch bedeutend verkleinern.



55.

Wirst man nach diesen Auseinandersetzungen wieder einen Blick auf die beiden Planigloben, so wird man sinden, dass günstige Beobachtungen in der Nähe der grössten Phase auf der südlichen Halbkugel der Erde, während des Venusvorüberganges des Jahres 1874 wohl in den Bereich der Unmöglichkeit fallen werden. Denn die südliche Haupthöhencurve der grössten Phase, und die dazu gehörigen isosthenischen Kreisbögen, liegen in ihren günstigen Theilen theils in dem antarktischen Eismeere, theils auf den noch zweiselhaften oder ganz unbekannten Continenten am Südpole, die, wenn sie auch inzwischen constatirt werden sollten, wohl so unwirthlich sein werden, dass keine Rechnung auf sie gemacht werden kann.

Dahingegen bietet die nördliche Halbkugel für Beobachtungen um die Zeit der grössten Phase ein weites Feld dar, welches in Sibirien, ohngefähr bei Tomsk anfangend, sich bis zum Okhotschen Meere erstreckt, und das Amurgebiet, die Küsten der Mandschurei, die Japanesischen und einen Theil der Kurilischen Inseln, die Halbinsel Korea, sowie einen Theil von China in sich fasst. Hier, meine ich, ist die vortheilhafteste Ausbeutung der zunächst bevorstehenden Erscheinung des Venusvorüberganges zu erwarten.

56.

Um auch den Verlauf des nächsten Venusvorüberganges an einigen gegebenen Oertern kennen zu lernen, habe ich nach den Ausdrücken des § 8 der oft angezogenen Abhandlung diesen zunächst für vier Oerter, von welchen zwei auf der nördlichen Halbkugel in der Nähe der Haupthöhencurve für die grösste Phase, und zwei auf der südlichen Halbkugel in der Nähe der Haupthöhencurven für die Ein- und Austritte liegen, berechnet, und die folgenden Resultate erhalten.

| Nertschinsk.                     |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| $\varphi = 51^{\circ} 28' 26'',$ | $\lambda = 114014'44''$                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Erste äussere Ränderberührung    | w. Z. d. Beobachtungsortes<br>Dec. 8. 21 <sup>h</sup> 37 <sup>m</sup> 8 <sup>s</sup> |  |  |  |  |  |  |  |
| Erste innere » »                 | 22 3 50                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Grösste Phase                    | Dec. 9. 0 2 4, $b' = 2'55''$                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweite innere Ränderberührung    | 2 0 10                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweite äussere » »               | 2 26 48                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |

mit den Positionswinkeln

$$\theta = 51^{\circ} 28', \qquad \theta_0 = 73^{\circ} 8'$$
 $= 46^{\circ} 4 \qquad = 64^{\circ} 5$ 
 $= 14^{\circ} 29 \qquad = 14^{\circ} 9$ 
 $= 342^{\circ} 55 \qquad = 324^{\circ} 24$ 
 $= 337^{\circ} 34 \qquad = 315^{\circ} 19$ 

Man sieht, dass hier in der grössten Phase der Positionswinkel  $\theta_0$  den Werth 0 noch nicht erreicht hat, wie auch aus dem Planiglob hervorgeht, da Nertschinsk beträchtlich westlich von der Haupthöhencurve liegt. Man kann sehr günstige Beobachtungen erhalten, wenn man die Distanzmessungen bei ohngefähr  $\theta_0=25^\circ$ , und vielleicht noch grösserem Werthe, anfängt, und fortsetzt bis  $\theta_0$  auf der anderen Seite des Verticalkreises ohngefähr denselben Werth erreicht. Da  $\mu=245^\circ$  43' ist, so findet man dass in der grössten Phase

$$(t-\lambda-\mu) = 0^{\circ} 33'$$

also noch sehr klein ist, obgleich Nertschinsk beträchtlich weit von der Haupthöhencurve für die grösste Phase liegt. Der Coefficient von  $dt-d\lambda$  hat hier also sehr nahe denselben Werth, welcher in dem Beispiel des Art. 53 angenommen wurde. Die vorstehenden Werthe der Positionswinkel  $\theta_0$  zeigen, dass die Beobachtungen der Ein- und Austritte nur geringen Werth haben können, und dass der Austritt grösseren Werth haben muss als der Eintritt, zeigt der Planiglob schon dadurch an, dass Nertschinsk der Haupthöhencurve für die Austritte näher liegt als der für die Eintritte. Dass die grösste Phase kurz nach dem wahren Mittage statt finden muss, zeigt auch der Planiglob an, indem Nertschinsk der Curve für die grösste Phase im Mittage sehr nahe, und auf der östlichen Seite derselben liegt.

Hakodadi (Khakodad, Hakooao).

$$\varphi = 41^{\circ} 46' 57''$$
,  $\lambda = 138^{\circ} 24' 42''$ 

|                                                 | w. Z. d. Beobachtungsortes |                 |                 |                 |      |    |     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|----|-----|
| Erste äussere Ränderberührung                   | Dec. 8.                    | 23 <sup>h</sup> | 12 <sup>m</sup> | 16 <sup>8</sup> |      |    |     |
| Erste innere » »                                |                            | 23              | 38              | 47              |      |    |     |
| Grösste Phase                                   | Dec. 9.                    | 1               | <b>36</b>       | <b>22</b> ,     | b' = | 2′ | 51" |
| Zweite innere Ränderberührung                   |                            | 3               | 34              | 17              |      |    |     |
| Zweite äussere » »                              |                            | 4               | 0               | <b>58</b>       |      |    |     |
| Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XIV. |                            |                 |                 |                 | 36   |    |     |

mit den Positionswinkeln

$$\theta = 51^{\circ} 32'$$
  $\theta_0 = 61^{\circ} 16'$   
 $= 46 10$   $= 50 34$   
 $= 14 38$   $= 355 30$   
 $= 343 6$   $= 308 41$   
 $= 337 44$   $= 297 9$ 

Die Distanzmessungen sind hier eben so einzurichten wie im vorigen Beispiel. Man sieht, dass hier kurze Zeit vor dem Eintreffen der grössten Phase  $\theta_0=0$  wird, welches der Planiglob bestätigt, indem Hakodadi ein wenig östlich von der Haupthöhencurve liegt. In der grössten Phase wird hier

$$(t-\lambda-\mu) = -0^{\circ} 2'$$

also ausserst klein. Die Beobachtungen der Ein- und Austritte haben hier nur geringen Werth.

Kerguelens Inseln (Weihnachtshafen).

$$\varphi = -48^{\circ} 41' 15'', \lambda = 66^{\circ} 42' 0''$$

w. Z. d. Beobachtungsortes

|                               | 11 . 23. |          |                 | ivanigo o i voo    |
|-------------------------------|----------|----------|-----------------|--------------------|
| Erste äussere Ränderberührung | Dec. 8.  | $18^{h}$ | 39 <sup>m</sup> | 54°                |
| Erste innere » »              |          | 19       | 10              | 19                 |
| Grösste Phase                 |          | 20       | <b>53</b>       | 16, $b' = 2' 13''$ |
| Zweite innere Ränderberührung |          | 22       | 36              | 36                 |
| Zweite äussere » »            |          | 23       | 6               | 13                 |
| mit den Positionswinkeln      |          |          |                 |                    |

| $\theta =$ | 470 | 34' | $\theta_0 =$ | 1820 | 27'       |
|------------|-----|-----|--------------|------|-----------|
| =          | 41  | 11  | =            | 175  | <b>30</b> |
| =          | 14  | 17  | =            | 151  | 19        |
| =          | 347 | 5   | =            | 139  | 46        |
| =          | 340 | 49  | =            | 141  | 39        |

Die Eintritte haben hier, wie vorausgesehen werden konnte, eine günstige Lage, in der grössten Phase ist die Lage nicht ganz ungünstig, aber die Austritte haben fast gar keinen Werth, zumal die Sonne während derselben sehr hoch steht.

Aucklands-Inseln (Bai, Sarahs Busen).

$$\varphi = -50^{\circ} 33' 45''$$
,  $\lambda = 163^{\circ} 54' 27''$ 

w. Z. d. Beobachtungsortes

|                               | w. z. u. beobachtungsortes                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Erste äussere Ränderberührung | Dec. 9. 1 <sup>h</sup> 0 <sup>m</sup> 48 <sup>s</sup> |
| Erste innere » »              | 1 30 0                                                |
| Grösste Phase                 | $3 \ 14 \ 29 , \ b' = 2' \ 4''$                       |
| Zweite innere Ränderberührung | 4 59 19                                               |
| Zweite äussere » »            | <b>5 29 1</b> .                                       |
|                               |                                                       |

mit den Positionswinkeln

$$\theta = 48^{\circ} 32'$$
 $= 42^{\circ} 23$ 
 $= 14^{\circ} 59'$ 
 $= 14^{\circ} 50$ 
 $= 347^{\circ} 18$ 
 $= 341^{\circ} 6$ 
 $= 247^{\circ} 59'$ 
 $= 249^{\circ} 10$ 
 $= 235^{\circ} 59$ 
 $= 210^{\circ} 53$ 
 $= 204^{\circ} 4$ 

Hier sind die Austritte, wie voraus zu sehen war, die günstigsten, und dass in denselben  $\theta_0$  sich  $24^{\circ}$  bis  $31^{\circ}$  von  $180^{\circ}$  entfernt, rührt davon her, dass die Aucklandsinseln ziemlich weit von der betreffenden Haupthöhencurve entfernt liegen. Sowohl die grösste Phase wie die Eintritte haben hier nur geringen Werth.

Ich füge dem Vorstehenden hinzu, dass ich die geographischen Positionen der Conn. des temps entnommen habe.

57.

Die Regeln, nach welchen im Vorhergehenden die verschiedenen Oerter in Bezug auf die Günstigkeit zur Bestimmung der Sonnenparallaxe beurtheilt worden sind, besitzen freilich keine vollständige geometrische Strenge, aber sie sind in solchem Grade genähert, dass sie eine sehr nahe richtige Einsicht in die Sachlage gewähren. Um vollständig genau die statt findenden Umstände in Erfahrung zu bringen, giebt es aber ein einfaches Mittel, und dieses besteht darin, dass man die Coefficienten der Bedingungsgleichungen für die Verbesserung der der Rechnung untergelegten Elemente nach den im Art. 40 u. f. dafür entwickelten Ausdrücken berechnet, denn diese zeigen mit vollständiger Schärfe die Günstigkeit oder Ungünstigkeit für die Erlangung der Sonnenparallaxe.

Ich habe diese Coefficienten daher für die vier im vor. Art. betrachteten Beobachtungsörter berechnet, und die folgenden Resultate erhalten,

deren jedes sich auf die fünf berechneten Zeitmomente bezieht. Die letzte Columne giebt die jedesmalige Sonnenhöhe.

## Coefficienten der Bedingungsgleichungen.

### Nertschinsk.

| dę,                                                 | dλ – dl'                                                                           | ďβ                                                  | d∠1'±d_1,                                                                                                            | $d\lambda_0$                                             | Н                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| -0.2842<br>-0.4260<br>-0.9292<br>-0.7937<br>-0.6997 | $\begin{array}{c} -0.7062 \\ -0.6385 \\ -0.4523 \\ +0.3791 \\ +0.4623 \end{array}$ | +0.6864<br>+0.7497<br>+0.9729<br>+0.9092<br>+0.8694 | $     \begin{array}{r}       -0.3669 \\       -0.3669 \\       0 \\       -0.3669 \\       -0.3669     \end{array} $ | +0.01480<br>+0.01286<br>-0.00009<br>-0.01303<br>-0.01495 | 9° 21'<br>11 27<br>15 40<br>11 6<br>8 58 |

### Hakodadi.

| dę.     | dλ−dl′  | dβ      | d.1'±d.1,                                                                    | dλο      | Н       |
|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| -0.4340 | -0.7070 | +0.6854 | $\begin{array}{c} -0.3669 \\ -0.3669 \\ 0 \\ -0.3669 \\ -0.3669 \end{array}$ | +0.01482 | 24º 26' |
| -0.5716 | -0.6393 | +0.7487 |                                                                              | +0.01290 | 25 9    |
| -0.9226 | -0.4544 | +0.9727 |                                                                              | -0.00004 | 21 36   |
| -0.5739 | +0.3758 | +0.9102 |                                                                              | -0.01296 | 8 34    |
| -0.4529 | +0.4595 | +0.8658 |                                                                              | -0.01487 | 4 42    |

# Kerguelens-Inseln.

| de <sub>o</sub> | dλ−dl′  | dβ      | d.1'±d.1,                                                                    | dλ       | Н       |
|-----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| +0.9206         | -0.6578 | +0.7328 | $\begin{array}{c} -0.3669 \\ -0.3669 \\ 0 \\ -0.3669 \\ -0.3669 \end{array}$ | +0.01341 | 23° 30′ |
| +0.8790         | -0.5723 | +0.8015 |                                                                              | +0.01102 | 28 30   |
| +0.6192         | -0.1486 | +0.9737 |                                                                              | -0.00018 | 45 46   |
| +0.3908         | +0.3116 | +0.9366 |                                                                              | -0.01147 | 59 32   |
| +0.3700         | +0.4119 | +0.8967 |                                                                              | -0.01380 | 62 45   |

### Aucklands-Inseln.

| de₀                                                 | dλ−dl′                                                                             | dβ                                                  | d.1'±d.1,                                 | dλ <sub>e</sub>                                          | H                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| +0.4940<br>+0.4952<br>+0.4093<br>+0.7648<br>+0.8447 | $\begin{array}{c} -0.6704 \\ -0.5889 \\ -0.4584 \\ +0.3077 \\ +0.4074 \end{array}$ | +0.7216<br>+0.7895<br>+0.9720<br>+0.9352<br>+0.8963 | -0.3669 $-0.3669$ $0$ $-0.3669$ $-0.3669$ | +0.01376<br>+0.01147<br>+0.00005<br>-0.01137<br>-0.01367 | 60° 5′<br>57 24<br>43 29<br>27 4<br>22 24 |

Diese Coefficienten bestätigen die im Vorhergehenden abgeleiteten allgemeinen Bemerkungen, und prägen sie schärfer aus. Man sieht, dass die Coefficienten von  $d\varrho_0$  für die Beobachtungsgattungen, die im Voraus

als günstig bezeichnet werden konnten, der Zahl Eins sehr nahe kommen, so wie dass die Coefficienten von  $d\rho_0$  für die Beobachtungen, die im Voraus als wenig günstig bezeichnet wurden, in der That viel kleiner als Eins sind.

In Nertschinsk und Hakodadi, die in den günstigen Bereich der isosthenischen Kreisbögen für die grösste Phase fallen, werden für diese die Coefficienten zwar hinreichend gross, aber für die Ein- und Austritte werden sie viel kleiner; die Coefficienten für die Austritte in Nertschinsk möchten indessen für hinreichend gross gehalten werden Auf den Kerguelens-Inseln, die in den günstigen Bereich der isosthenischen Kreisbögen für die Eintritte fallen, sind auch die Coefficienten für die Eintritte hinreichend gross, aber für die übrigen Phasen werden sie klein, und dasselbe trifft bei den Aucklands-Inseln in entgegen gesetzter Beziehung ein.

Man sieht ferner, dass die Coefficienten der übrigen Verbesserungen auf allen vier in Betracht gezogenen Stationen fast dieselben sind, und dass die Coefficienten für  $d\lambda_0$  in der grössten Phase überall so klein werden, dass sie für Null erachtet werden können.

Ferner erkennt man, dass die Coefficienten von  $d\rho_0$  auf der nördlichen, und der südlichen Halbkugel entgegengesetzte Zeichen haben, während die Coefficienten der tabularischen Fehler  $d\lambda - dl'$  und  $d\beta$ dieselben Zeichen behalten. Hieraus entspringt die Eigenschaft, dass man durch Verbindung von Beobachtungen auf beiden Halbkugeln die Tafelfehler vom Fehler des vorläufig angenommenen Werthes der Sonnenparallaxe trennen, und beide sicher bestimmen kann.

Fragt man nach den Coefficienten der Bedingungsgleichungen für die Verweilungen, so bekommt man diese aus den vorstehenden durch blose Addition. Man erhält z. B. für die Aucklands-Inseln die folgenden Coefficienten für die Verweilungen zwischen den äusseren und inneren Ränderberührungen,

| d <sub>Q</sub>     | dλ—dl'                                              | dβ                 | d_1'±d_1, | dλ <sub>o</sub>      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| +1.0357<br>+0.9600 | $ \begin{array}{r} -0.2630 \\ -0.2812 \end{array} $ | +1.6179<br>+1.7247 |           | +0.00009<br>+0.00010 |

die dem Unterschied zwischen den betreffenden Berührungen entsprechen. Die Coefficienten von  $d\lambda_0$  sind zwar sehr klein geworden, aber die Coefficienten von  $d\rho_0$  haben sich für eine sichere Bestimmung dieser



Grösse nicht hinreichend vergrössert. Da das Gewicht der Beobachtung einer Verweilung nur halb so gross ist, wie das Gewicht der Beobachtung einer Ränderberührung, so hätten, um gleiche Genauigkeit geben zu können, die vorstehenden Coefficienten von  $d\rho_0$  nahe gleich der Zahl Zwei werden müssen, während sie nur ohngefähr gleich Eins sind.

In Bezug auf  $d\lambda_0$  bemerke ich noch, dass dieser Grösse selbstverständlich für jeden vorhandenen Beobachtungsort ein anderer Werth beigelegt werden muss, oder dass man eben so viele verschiedene  $d\lambda_0$  einführen muss als Beobachtungsörter vorhanden sind. Ich wiederhole, dass man bei der Auflösung der Bedingungsgleichungen durch die Methode der kleinsten Quadrate, die Werthe der verschiedenen  $d\lambda_0$  nicht zugleich bestimmen darf, da dieses eine schädliche Rückwirkung auf die Bestimmung der übrigen Unbekannten bewirken kann. Aber man braucht deshalb die Glieder, welche die  $d\lambda_0$  enthalten, nicht wegzulassen, sondern kann sie in der Auflösung der Bedingungsgleichungen mit durchgehen lassen, und auf diese Weise die übrigen Unbekannten in Function der verschiedenen  $d\lambda_0$  bestimmen; man gelangt dadurch zur Kenntniss des Einflusses, den die Fehler in den angenommenen Längen der Beobachtungsörter auf das Endresultat ausüben.

58.

Da in dem Venusvorübergange des Jahres 1874 die günstigen Beobachtungsörter auf der südlichen Halbkugel der Erde nur spärlich vorhanden sind, so habe ich, um genauer über den relativen Werth einiger
derselben entscheiden zu können, die Coefficienten der Bedingungsgleichungen noch einiger anderer, dort allenfalls auch auswählbarer Stationen berechnet, bin aber dabei mit weniger Genauigkeit als bei den
vorstehenden Oertern verfahren, und habe auch statt der Coefficienten
der Ränderberührungen, die der Berührung des Venusmittelpunkts mit
den Sonnenrändern angesetzt; man kann durch diese sich schon eine
Vorstellung von der Grösse der Coefficienten für die Ränderberührungen
machen.

mit den Positionswinkeln

$$\theta_0 = 179^{\circ}1$$
  
= 145.7  
= 122.9

und den Coefficienten der Bedingungsgleichungen

| dQ•                        | dl-dl'                   | dβ                         | d⊿'±d.1,            | dλ <sub>o</sub>             | Н                    |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| +0.969<br>+0.683<br>+0.318 | -0.615 $-0.149$ $+0.360$ | +0.769<br>+0.973<br>+0.946 | -0.367 $0$ $-0.367$ | +0.0119 $-0.0002$ $-0.0128$ | 1493<br>34.3<br>54.0 |

Edwards-Inseln (die westlichste).

$$\varphi = -46^{\circ} 45' 0'', \lambda = 35^{\circ} 15' 55''$$

Erste Berührung des Mittelpunkts Dec. 8. 16h 51m

Zweite Berührung des Mittelpunkts 20 46

mit den Positionswinkeln

$$\theta_0 = 183^{\circ}1$$
= 146.7
= 118.1

und den Coefficienten der Bedingungsgleichungen

| dρο                        | dλ—dl′                                                      | dβ                         | d.1' ± d.1,                                              | dλ <sub>o</sub>               | Н                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| +0.994<br>+0.760<br>+0.334 | $ \begin{array}{r} -0.614 \\ -0.149 \\ +0.357 \end{array} $ | +0.771<br>+0.974<br>+0.918 | $ \begin{array}{c c} -0.367 \\ 0 \\ -0.367 \end{array} $ | +0.0119<br>-0.0002<br>-0.0128 | 5.5<br>24.6<br>44.7 |

Mauritius (Ludwigshafen).

$$\varphi = -20^{\circ} \, 9' \, 45'' \,, \quad \lambda = 55^{\circ} \, 12' \, 0''$$

Erste Berührung des Mittelpunkts Dec. 8. 18<sup>h</sup> 8<sup>m</sup>

Zweite Berührung des Mittelpunkts 22 11

mit den Positionswinkeln

$$\theta_0 = 153^{\circ}2$$
= 112.7
= 71.6

|  | und de | n Coefficienten | der | Bedingungsgleichungen |
|--|--------|-----------------|-----|-----------------------|
|--|--------|-----------------|-----|-----------------------|

| de <sub>o</sub>            | dλ—dl'                                                           | dβ                       | d_1'± d_1,                                            | dλ₀                         | Н                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| +0.880<br>+0.311<br>-0.139 | $ \begin{array}{r rrrr} -0.629 \\ -0.148 \\ +0.380 \end{array} $ | +0.759 $+0.974$ $+0.910$ | $\begin{bmatrix} -0.367 \\ 0 \\ -0.367 \end{bmatrix}$ | +0.0126 $-0.0002$ $-0.0130$ | 9?5<br>36.7<br>64.5 |

Es liessen sich noch mehrere solcher Oerter aufstellen, allein ich meine mich mit der Aufstellung der vorstehenden begnügen zu können.

### Zusatz 1.

Die Parallaxe der Distanz betreffend.

**59**.

In der Anmerkung des Art. 30 habe ich die isosthenischen Kreisbögen erwähnt, die Lagrange in Bezug auf die Parallaxe der Distanz erhalten hat, es kann daher von Interesse sein zu ermitteln, ob diese mit den hier entwickelten isosthenischen Kreisbögen, die sich auf den Coefficienten von  $d\rho_0$  beziehen, identisch sind oder nicht. Suchen wir zu dem Ende einen einfachen Ausdruck für die Parallaxe der Distanz. Denken wir uns, gleichwie Lagrange, zwei Gestirne in messbaren Entfernungen von der Erde, denen in irgend einem Zeitpunkte die Horizontalparallaxen p und p' zukommen.

Seien in demselben Zeitpunkt der Azimuthunterschied dieser beiden Gestirne a, ihre vom Mittelpunkt der Erde aus gesehenen Höhen H und H', dieselben von irgend einem Punkt der Erdoberfläche aus gesehenen  $H_i$  und  $H'_i$ , ihre vom Mittelpunkt der Erde aus gesehene gegenseitige Entfernung Z, und dieselbe von demselben Punkt der Erdoberfläche aus gesehene  $Z_i$ , dann erhalten wir sogleich

$$\cos Z = \sin H \sin H' + \cos H \cos H' \cos a$$
  
$$\cos Z_{i} = \sin H_{i} \sin H'_{i} + \cos H_{i} \cos H'_{i} \cos a$$

Mit Uebergehung der Quadrate und höheren Potenzen der Parallaxen sind aber

$$H_{i} = H - p \cos H$$
  
$$H'_{i} = H' - p' \cos H'$$

durch deren Substitution in die vorstehenden Gleichungen sich

$$\cos Z_{i} = \cos Z - p \left\{ \cos H \sin H' - \sin H \cos H' \cos a \right\} \cos H$$
$$- p' \left\{ \sin H \cos H' - \cos H \sin H' \cos a \right\} \cos H'$$

ergiebt. Betrachten wir das Dreieck, welches die obige Gleichung für  $\cos Z$  gegeben hat, näher. In diesem sind die Seiten

$$Z, 90^{\circ}-H, 90^{\circ}-H'$$

und der der Seite Z gegenüberliegende Winkel ist a. Nennen wir die den beiden anderen Seiten bez. gegenüberliegenden Winkel  $\theta_0$  und  $\theta'_0$ , so sind  $\theta_0$  und  $\theta'_0$  die vom bez. Verticalkreise an gezählten Positionswinkel des einen Gestirns in Bezug auf das andere, von welchen der eine oder der andere mit dem im Vorhergehenden  $\theta_0$  genannten Positionswinkel bis auf sehr Weniges identisch ist. Das bezeichnete Dreieck giebt aber

$$\cos H' \cos a = \cos Z \cos H - \sin Z \sin H \cos \theta_0'$$

$$\sin H' = \cos Z \sin H + \sin Z \cos H \cos \theta_0'$$

$$\cos H \cos a = \cos Z \cos H' - \sin Z \sin H' \cos \theta_0$$

$$\sin H = \cos Z \sin H' + \sin Z \cos H' \cos \theta_0$$

durch deren Anwendung der obige Ausdruck für  $\cos Z$  in den folgenden übergeht,

$$\cos Z_{,} = \cos Z - p \sin Z \cos H \cos \theta_{0}' - p' \sin Z \cos H' \cos \theta_{0}$$
 woraus

$$Z_{i} = Z + p \cos H \cos \theta_{0} + p' \cos H' \cos \theta_{0}$$

Die Parallaxe der Distanz hat also

$$p\cos H\cos\theta'_0 + p'\cos H'\cos\theta_0$$

zum Ausdruck, während der Coefficient von  $d\rho_0$  in der Gleichung zur Bestimmung der Sonnenparallaxe aus einem Venusvorübergange

$$\cos H' \cos \theta_0$$

zum Ausdruck hat, da nemlich hier H' sehr nahe dasselbe ist, was oben H war. Diese beiden Ausdrücke sind zwar mit einander verwandt, aber nicht identisch, und die isosthenischen Kreisbögen, die aus denselben entspringen, sind also auch mit einander nicht identisch.



### Zusatz 2.

Von der Strahlenbrechung der Distanz und des Positionswinkels.

60.

Seien z' und z'' die scheinbaren Zenithdistanzen irgend zweier Punkte der Himmelskugel, a der Azimuthalunterschied derselben, D der Bogen grössten Kreises, welcher diese Punkte mit einander verbindet, also die scheinbare Distanz derselben. Theilen wir den Bogen D in zwei gleiche Theile, nennen die Zenithdistanz des Halbirungspunkts z, den Positionswinkel an diesem Punkte p, und bezeichnen die Azimuthalunterschiede zwischen z und z' mit a', und zwischen z und z'' mit a'', dann geben die beiden sphärischen Dreiecke, die somit entstehen,

$$sin  $\frac{1}{2}D \sin p = \sin z' \sin a'$ 

$$sin  $\frac{1}{2}D \cos p = -\cos z' \sin z + \sin z' \cos z \cos a'$ 

$$sin  $\frac{1}{2}D \sin p = \sin z'' \sin a''$ 

$$sin  $\frac{1}{2}D \cos p = \cos z'' \sin z - \sin z'' \cos z \cos a''$ 

$$cos  $\frac{1}{2}D = \cos z' \cos z + \sin z' \sin z \cos a'$ 

$$= \cos z'' \cos z + \sin z'' \sin z \cos a''$$$$$$$$$$$$

Da nur die erste Potenz der Strahlenbrechung berücksichtigt zu werden braucht, so kann die Wirkung derselben auf D und p durch die Differentiation der vorstehenden Gleichungen ermittelt werden, wobei zu bemerken ist, dass auch a' und a'' veränderlich angenommen werden müssen. Da aber

$$a = a' + a''$$

und a von der Strahlenbrechung nicht geändert wird, so ergiebt sich

$$da' = -da''$$

Setzt man ferner, der Einrichtung der Strahlenbrechungstafeln gemäss,

$$dz' = r' \operatorname{tg} z'$$

$$dz'' = r'' \operatorname{tg} z''$$

so giebt die Differentiation, nach einigen leichten Reductionen, zuerst

$$\frac{1}{2}\cos \frac{1}{2}D\sin p \, dD + \sin \frac{1}{2}D\cos p \, dp = \\ r'\sin \frac{1}{2}D\sin p + \sin z'\cos a' \, da' \\ \frac{1}{2}\cos \frac{1}{2}D\cos p \, dD - \sin \frac{1}{2}D\sin p \, dp = \\ r'\left(\sin \frac{1}{2}D\cos p + \frac{\sin z}{\cos z'}\right) - \cos \frac{1}{2}Ddz - \sin z'\cos z\sin a' \, da'$$

$$\frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}D\sin p\,dD + \sin\frac{1}{2}D\cos p\,dp =$$

$$r''\sin\frac{1}{2}D\sin p + \sin z''\cos a''\,da''$$

$$\frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}D\cos p\,dD - \sin\frac{1}{2}D\sin p\,dp =$$

$$r''\left(\sin\frac{1}{2}D\cos p - \frac{\sin z}{\cos z''}\right) + \cos\frac{1}{2}Ddz + \sin z''\cos z\sin a''da''$$

und durch die Elimination von dp aus diesen Gleichungen entstehen

$$\frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}DdD = r'\left(\sin\frac{1}{2}D + \frac{\sin z}{\cos z'}\cos p\right) - \cos\frac{1}{2}D\cos p\,dz + \sin z'\left(\cos a'\sin p - \sin a'\cos p\cos z\right)da'$$

$$\frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}DdD = r''\left(\sin\frac{1}{2}D - \frac{\sin z}{\cos z''}\cos p\right) + \cos\frac{1}{2}D\cos p\,dz + \sin z''\left(\cos a''\sin p + \sin a''\cos p\cos z\right)da''.$$

Man findet nun leicht, dass die Coefficienten von da' und da" in diesen Gleichungen einander gleich sind, denn die beiden oben eingeführten Dreiecke geben, wenn mit p' und p'' die beiden, gleichartig gezählten, Positionswinkel an den Endpunkten von D bezeichnet werden,

$$\cos a' \sin p - \sin a' \cos p \cos z = \cos \frac{1}{2} D \sin p'$$
  
 $\cos a'' \sin p + \sin a'' \cos p \cos z = \cos \frac{1}{2} D \sin p''$   
 $\sin z' \sin p' = \sin z'' \sin p'' = \sin z \sin p$ 

Unsere Gleichungen werden hiemit

 $\frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}DdD = r'\left(\sin\frac{1}{2}D + \frac{\sin z}{\cos z'}\cos p\right) - \cos\frac{1}{2}D\cos p\,dz + \cos\frac{1}{2}D\sin z\sin p\,da'$  $\frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}DdD = r''\left(\sin\frac{1}{2}D - \frac{\sin z}{\cos z''}\cos p\right) + \cos\frac{1}{2}D\cos p\,dz + \cos\frac{1}{2}D\sin z\sin p\,da''$ deren Summe, wegen da' + da'' = 0.

$$\cos \frac{1}{2} D dD = r' \left( \sin \frac{1}{2} D + \frac{\sin z}{\cos z'} \cos p \right) + r'' \left( \sin \frac{1}{2} D - \frac{\sin z}{\cos z''} \cos p \right)$$

giebt. Diese Gleichung gilt für jeden Werth von D, nehmen wir aber an, dass **D** auch eine kleine Grösse erster Ordnung sei, von welcher nur die erste Potenz berücksichtigt zu werden braucht, so wird diese Gleichung, da jetzt

$$\frac{1}{\cos z'} = \frac{1}{\cos z} + \sin \frac{1}{2}D \frac{\sin z}{\cos^2 z} \cos p$$

$$\frac{1}{\cos z''} = \frac{1}{\cos z} - \sin \frac{1}{2}D \frac{\sin z}{\cos^2 z} \cos p$$

gesetzt werden dürfen,

$$dD = \frac{1}{2}r' D(1 + \lg^2 z \cos^2 p) + r' \lg z \cos p + \frac{1}{2}r'' D(1 + \lg^2 z \cos^2 p) - r'' \lg z \cos p$$

Seien ferner

$$r' + r'' = 2r$$

$$r' - r'' = 2 \Delta r$$

dann kann r für den Coefficienten der Strahlenbrechung gehalten werden, welcher dem Halbirungspunkt des Bogens D, oder der Zenithdistanz z angehört, und eliminirt man hiemit r' und r'' aus dem vorstehenden Ausdruck, so bekommt man

$$dD = rD(1 + \lg^2 z \cos^2 p) + 2 \mathcal{I} r \lg z \cos p$$

wobei wir vorläufig stehen bleiben wollen.

61.

Gehen wir zur Strahlenbrechung des Positionswinkels über. Aus dem vor. Art. nehme ich die Gleichungen

$$\frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}D\sin pdD + \sin\frac{1}{2}D\cos pdp =$$

$$r'\sin\frac{1}{2}D\sin p + \sin z'\cos a'da'$$

$$\frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}D\sin pdD + \sin\frac{1}{2}D\cos pdp =$$

$$r'\sin\frac{1}{2}D\sin p + \sin z''\cos a''da''$$

und eliminire daraus, mit Benutzung der Gleichungen

$$\sin z' \cos a' = \cos \frac{1}{2} D \sin z + \sin \frac{1}{2} D \cos z \cos p$$

$$\sin z'' \cos a'' = \cos \frac{1}{2} D \sin z - \sin \frac{1}{2} D \cos z \cos p$$

$$0 = da' + da''$$

die Differentiale da' und da", wodurch

$$2 \cos p \, dp = r' \left( \sin p + \operatorname{tg} \frac{1}{2} D \cot z \sin p \cos p \right) \\ + r'' \left( \sin p - \operatorname{tg} \frac{1}{2} D \cot z \sin p \cos p \right) \\ - \frac{\cos \frac{1}{2} D}{\sin \frac{1}{2} D} \sin p \, dD$$

erhalten wird, und schafft man hieraus dD durch die oben erhaltene Gleichung

$$\cos \frac{1}{2} D dD = r' \left( \sin \frac{1}{2} D + \frac{\sin z}{\cos z'} \cos p \right) + r'' \left( \sin \frac{1}{2} D - \frac{\sin z}{\cos z''} \cos p \right)$$
 fort, so ergiebt sich

$$dp = -\frac{1}{2}r'\left(\frac{\sin z}{\sin \frac{1}{2}D\cos z'}\sin p - \operatorname{tg} \frac{1}{2}D\cot z\sin p\right)$$

$$+\frac{1}{2}r'\left(\frac{\sin z}{\sin \frac{1}{2}D\cos z''}\sin p - \operatorname{tg} \frac{1}{2}D\cot z\sin p\right)$$

welcher Ausdruck für jeden Werth von D gilt. Nimmt man wieder an, dass D eine kleine Grösse erster Ordnung sei, und eliminirt  $\cos z'$  und  $\cos z''$  durch die im vor. Art. dafür gegebenen Ausdrücke, so verwandelt sich der Ausdruck für dp in den folgenden,

$$dp = -\frac{1}{2}r'\left(\frac{\lg z \sin p}{\sin \frac{1}{2}D} + \lg^2 z \sin p \cos p\right)$$
$$+\frac{1}{2}r''\left(\frac{\lg z \sin p}{\sin \frac{1}{2}D} - \lg^2 z \sin p \cos p\right)$$

77] Bestimmung der Sonnenparallaxe durch Venusvorübergänge etc. 531

woraus durch die Einführung von r und  $\Delta r$ 

$$dp = -r \lg^2 z \sin p \cos p - 2 \operatorname{\Delta} r \frac{\lg z \sin p}{D}$$

entsteht.

**62**.

Die im vor. und vorvor. Art. enthaltenen Ausdrücke für dp und dD sind schon für die Anwendung geeignet, allein sie können in andere umgestaltet werden, die zweckmässiger sind. Zuerst bemerke ich, dass zufolge des Taylorschen Satzes mit hier ausreichender Genauigkeit

$$2 \Delta r = \frac{dr}{dz} (z' - z'')$$

ist, wofür man auch

$$2 \Delta r = r \frac{d \cdot \log r}{m dz} (z' - z'')$$

schreiben kann, wenn m den Modul der angewandten Logarithmen bedeutet. Ferner ist mit demselben Grade der Genauigkeit

$$z'-z''=D\cos p$$

und hiemit gehen die genannten Ausdrücke in die folgenden über,

$$dD = rD \cdot (1 + \lg^2 z \cos^2 p) + rD \frac{d \cdot \log r}{m dz} \lg z \cos^2 p$$

$$dp = -r \lg^2 z \sin p \cos p - r \frac{d \cdot \log r}{m dz} \lg z \sin p \cos p$$

Setzt man nun

$$r_0 = r + r \, \frac{d \cdot \log r}{m \, dz} \, \sin z \, \cos z$$

und führt  $r_0$  in die ersten Glieder der vorstehenden Gleichungen ein , so werden diese

$$dD = r_0 D \left(1 + \lg^2 z \cos^2 p\right) - r D \frac{d \cdot \log r}{m d z} \sin z \cos z \sin^2 p$$

$$dp = -r_0 \operatorname{tg}^2 z \sin p \cos p - r \frac{d \cdot \log r}{m d z} \sin z \cos z \sin p \cos p$$

Der Vortheil, den diese Ausdrücke, den vorhergehenden gegenüber, gewähren, besteht darin, dass die zweiten Glieder derselben so klein sind, dass man sie nur in den seltensten Fällen zu berücksichtigen braucht. Sie wachsen *ceteris paribus* mit der Zenithdistanz, man wird aber aus der unten folgenden Tafel sehen, dass, wenn man die wahren Werthe von z und p anwendet, bei  $z=85^{\circ}$  und  $p=1000^{\circ}$  die Maxima der zweiten Glieder in

betragen. Nimmt man hingegen für z und p die scheinbaren Werthe, so werden diese Maxima in

$$dD \dots 0.045$$
  
 $dp \dots 4.7$ 

die gemeiniglich bei Beobachtungen unter der genannten Zenithdistanz vergeben werden können, zumal da in dem Positionswinkel eine Genauigkeit bis auf 0.11 gewöhnlich ausreicht. Diese Maxima treffen für die Distanz bei  $p=90^{\circ}$ , und  $=270^{\circ}$ , und für den Positionswinkel bei  $p=45^{\circ}$  oder  $=135^{\circ}$ , oder  $=225^{\circ}$ , oder  $=345^{\circ}$  ein, und da aus der vorstehenden Abhandlung hervorgeht, dass bei den Beobachtungen der Venusvorübergänge Positionswinkel, die in der Nähe von  $90^{\circ}$  oder  $270^{\circ}$  liegen, vermieden werden müssen, so werden die obigen zweiten Glieder bei der Reduction der Beobachtungen dieser Erscheinung wohl übergangen werden können. Um aber Nichts zu vergeben, habe ich sie in der unten folgenden Tafel für die numerischen Werthe von  $r_0$  mit aufgenommen.

63.

Es ist noch der Einfluss des Standes der meteorologischen Instrumente auf den Werth von  $r_0$  zu entwickeln. Ich werde von der Besselschen Form der Strahlenbrechung ausgehen, nemlich

$$r = \alpha \beta^{\Lambda} \gamma^{\lambda}$$

setzen, wo $\beta$  vom Barometer-, und  $\gamma$  vom Thermometerstand abhängig, von der Zenithdistanz unabhängig sind, während  $\alpha$ ,  $\Lambda$ ,  $\lambda$  blos von der Zenithdistanz abhängen. Eben so soll

$$r_0 = \alpha_0 \beta^{\mathsf{A}_0} \gamma^{\lambda_0}$$

sein, und es sind daher die Ausdrücke für  $a_0$ ,  $A_0$ ,  $\lambda_0$  unabhängig von  $\beta$  und  $\gamma$  zu entwickeln.

Nehmen wir von der oben eingeführten Relation

$$r_0 = r + r \frac{d \cdot \log r}{m dz} \sin z \cos z$$

den Logarithmus, und setzen in diesen die vorstehenden Ausdrücke von r und  $r_0$ , dann erhalten wir die Gleichung

79] Bestimmung der Sonnenparallaxe durch Venusvorübergänge etc. 533

$$\log \alpha_0 + A_0 \log \beta + \lambda_0 \log \gamma = \log \alpha + A \log \beta + \lambda \log \gamma$$

$$+ \log \left\{ 1 + \frac{d \cdot \log \alpha}{mdz} \sin z \cos z + \left[ \frac{dA}{mdz} \log \beta + \frac{d\lambda}{mdz} \log \gamma \right] \sin z \cos z \right\}$$

$$= \log \alpha + A \log \beta + \lambda \log \gamma$$

$$+ \log \left\{ 1 + \frac{d \cdot \log \alpha}{mdz} \sin z \cos z \right\}$$

$$+ \log \left\{ 1 + \frac{dA}{mdz} \log \beta + \frac{d\lambda}{mdz} \log \gamma \right\}$$

$$+ \log \left\{ 1 + \frac{dA}{mdz} \log \beta + \frac{d\lambda}{mdz} \log \gamma \right\}$$

$$+ \log \left\{ 1 + \frac{dA}{mdz} \log \beta + \frac{d\lambda}{mdz} \log \gamma \right\}$$

oder wenn der letzte Logarithmus in eine Reihe aufgelöst wird, und man bei der ersten Potenz der immer kleinen Differentiale von  $\Lambda$  und  $\gamma$  stehen bleibt,

$$\log \alpha_0 + A_0 \log \beta + \lambda_0 \log \gamma = \log \alpha + A \log \beta + \lambda \log \gamma + \log \left\{ 1 + \frac{d \cdot \log \alpha}{mdz} \sin z \cos z \right\} + \frac{\frac{dA}{dz} \sin z \cos z}{1 + \frac{d \cdot \log \alpha}{mdz} \sin z \cos z} \log \beta + \frac{\frac{d\lambda}{dz} \sin z \cos z}{1 + \frac{d \cdot \log \alpha}{mdz} \sin z \cos z}$$

und da dieser Ausdruck unabhängig von  $\beta$  und  $\gamma$  statt finden muss,

$$\alpha_0 = \alpha \left\{ 1 + \frac{d \cdot \log \alpha}{mdz} \sin z \cos z \right\}$$

$$A_0 = A + \frac{\alpha}{\alpha_0} \frac{dA}{dz} \sin z \cos z$$

$$\lambda_0 = \lambda + \frac{\alpha}{\alpha_0} \frac{d\lambda}{dz} \sin z \cos z$$

Nach diesen Ausdrücken, und indem ich

$$\alpha'_0 = -r \, \frac{d \cdot \log r}{m dz} \sin z \, \cos z$$

setzte, habe ich mit Zugrundelegung der Besselschen Strahlenbrechungstafel, deren Argument die scheinbare Zenithdistanz ist,\*) die erste Abtheilung der unten folgenden Tafel berechnet, welche  $\log \alpha_0$ ,  $\log \alpha'_0$ ,  $A_0$ ,  $\lambda_0$  giebt. Die beiden Logarithmen gehören den in Theilen des Kreisradius ausgedrückten Werthen von  $\alpha_0$  und  $\alpha'_0$  an, weshalb in dem Ausdruck für die Strahlenbrechung der Distanz der Factor D in Secunden auszudrücken ist. Da es zweckmässig erscheint, den Positionswinkel und die dahin gehörige Strahlenbrechung in Minuten und Decimaltheilen davon auszudrücken, so ist der obige Ausdruck für die letztere mit 3437/7 zu multipliciren.

<sup>\*)</sup> Bessel, Astronomische Untersuchungen. Erster Theil, Seite 198 u. 199. Tafel I.

64.

In den vorstehenden Ableitungen sind wir von den scheinbaren Zenithdistanzen ausgegangen, und selbstverständlich sind daher auch in den erhaltenen Ausdrücken für die Strahlenbrechungen auch die scheinbaren Werthe von D und p zu substituiren. Es ist aber sehr leicht zu erkennen, dass wir auch von den wahren Zenithdistanzen hätten ausgehen können, und dass wir in diesem Falle dieselben Ausdrücke für die Strahlenbrechungen erhalten haben würden, nur müssten in diesem Falle die wahren Werthe von D und p darin substituirt werden.

In der Anwendung kann sich ereignen, dass es in gewissen Fällen am Angemessensten ist jene Werthe, und in gewissen anderen Fällen diese Werthe anzuwenden, und deshalb habe ich der im vor. Art. erwähnten Tafel die zweite Abtheilung hinzugefügt, deren Argument die wahre Zenithdistanz ist, und deren Anwendung folglich auch den wahren Werth von D und p verlangt. Wenn der wahre Werth von p bekannt ist, so kann man auch leicht den wahren Werth von p erhalten, aber von p kennt man gemeiniglich nur den scheinharen Werth und deshalb ist die Anwendung dieser Abtheilung der Tafel von jener etwas verschieden, insofern die Strahlenbrechung der Distanz zu berechnen ist.

Sei wie vorher D die scheinbare, und D+dD die wahre Distanz, wobei bemerkt werden kann, dass dD immer positiv ist. Nehmen wir nun blos das erste Glied der Strahlenbrechung der Distanz vor, da die auszuführende Reduction auf das zweite, sehr kleine Glied keinen merklichen Einfluss äussern kann. Wir haben also jetzt

$$dD = r_0 (D + dD) (1 + \lg^2 z \cos^2 p)$$

wo unter z und p die wahren Werthe derselben zu verstehen sind. Dieser Ausdruck kann nun, in der Voraussetzung, dass  $r_0$  in Theilen des Kreisradius ausgedrückt wird, wie in der Tafel der Fall ist, in die folgenden umgeformt werden. Sei

$$x = r_0 (1 + \lg^2 z \cos^2 p)$$

dann wird

$$dD = D \frac{x}{1-x}$$

und nach diesen Ausdrücken ist also die Strahlenbrechung der Distanz aus der zweiten Abtheilung der Tafel zu berechnen, während die Berechnung der Strahlenbrechung des Positionswinkels keine Abänderung erleidet. Zu bemerken ist hiebei noch, dass der Divisor 1-x nur für sehr grosse Zenithdistanzen und Distanzen der beiden Gestirne merklich

81] Bestimmung der Sonnenparallaxe durch Venusvorübergänge etc. 535 von der Eins verschieden ist, und dass man ihn bis  $z = 75^{\circ}$  wohl immer

unberücksichtigt lassen kann.

Ich lasse nicht unerwähnt, dass man, wenigstens annähernd, den Divisor 1-x, dem Factor  $r_0$  einverleiben kann, wenn man  $\frac{r_0}{1-r\sec^2z}$  statt  $r_0$  in die Tafel aufnimmt. Allein dieses ist erstens nicht genau, und zweitens wurde die Anwendung des so abgeänderten Factors auf die Strahlenbrechung des Positionswinkels diese fehlerhaft machen. Ich führe noch an, dass ich die oben entwickelten Formeln für dD und dp, so wie eine Tafel für  $\log \alpha_0$  schon im Jahre 1827, in meiner Abhandlung über das Heliometer, gegeben habe.

. 65.

Tafel für die Strahlenbrechung der Distanz und des Positionswinkels.

|     | Arg.       | Sch      | einbare          | Zen      | ithdistan             | z.             | A                  | rg.      | Wahre 2          | Zeni     | thdistan   | z.             |
|-----|------------|----------|------------------|----------|-----------------------|----------------|--------------------|----------|------------------|----------|------------|----------------|
| z · | $\log a_0$ | D.       | $\log \alpha'_0$ | D.       | <b>A</b> <sub>0</sub> | λ <sub>0</sub> | log α <sub>0</sub> | D.       | $\log \alpha'_0$ | D.       | <b>A</b> 0 | λ <sub>0</sub> |
| 00  | 6.4472     | 4        |                  |          |                       |                | 6.4472             | 4        |                  | -        |            |                |
| 10  | 471        | 3        |                  |          |                       |                | 471                | 3        |                  |          |            |                |
| 20  | 468        | 4        |                  |          |                       |                | 468                | 4        |                  |          |            |                |
| 30  | 464        | 5        | i                |          |                       |                | 464                | 7        |                  | ¦        |            |                |
| 40  | 459        | 4        |                  |          |                       | 1.002          | 457                | •        |                  | ļ        |            | 1.002          |
| 45  | 6.4455     | 6        |                  |          |                       | 1.003          | 6.4452             | 8        |                  |          |            | 1.003          |
| 50  | 449        | 9        |                  |          |                       | 1.006          | 444                | 13       |                  |          |            | 1.005          |
| 55  | 440        | 3        |                  |          |                       | 1.010          | 431                | 3        |                  |          |            | 1.008          |
| 56  | 6.4437     | - 1      |                  |          |                       | 1.011          | 6.4428             |          |                  |          |            | 1.008          |
| 57  | 434        | 3        |                  |          |                       | 1.012          | 425                | 3        |                  |          |            | 1.009          |
| 58  | 434        | 3        |                  |          |                       | 1.012          | 421                | 4        |                  |          |            | 1.009          |
| 59  | 428        | 4        | ٠.               |          |                       | 1.013          |                    | 4        |                  |          |            | 1.010          |
| 60  | 424        | - 1      | 4.312            |          |                       | 1.013          | 413                | 5        | 4.393            | _        |            | 1.011          |
| 61  | 6.4420     | 4        | 4.342            | 30       |                       | 1.014          | 6.4408             |          | 4.425            | 32       |            | 1.012          |
| 62  | 416        | 4        | 4.373            | 34       |                       | 1.016          | 403                | 5<br>6   | 4.459            | 34<br>36 |            | 1.013          |
| 63  | 412        | 5        | 4.405            | 32<br>34 |                       | 1.017          | 397                | 7        | 4.495            | 37       |            | 1.014          |
| 64  | 407        | 6        | 4.439            | 37       | ·                     | 1.018          | 390                | 7        | 4.532            | 38       |            | 1.015          |
| 65  | 401        | 6        | 4.476            |          |                       | 1.020          | 383                | 8        | 4.570            |          | 1          | 1.016          |
| 66  | 6.4395     | - 1      | 4.514            | 38       | l                     | 1.022          | 6.4375             | 9        | 4.608            | 38       |            | 1.018          |
| 67  | 387        | 8        | 4.554            | 40<br>42 |                       | 1.024          | 366                | 10       | 4.646            | 38       |            | 1.020          |
| 68  | 378        | 10       | 4.596            | 42       | l                     | 1.027          | 356                | 10       | 4.685            | 39<br>42 |            | 1.022          |
| 69  | 368        | 11       | 4.638            | 44       | 1                     | 1.030          | 343                | 15       | 4.727            | 44       |            | 1.024          |
| 70  | 3571       | 13       | 4.682            | l l      |                       | 1.033          | 328                |          | 4.774            | 1        | j i        | 1.027          |
| 74  | II G ARAAL |          | 4.727            | 45       | l                     | 1.037          | 6.4312             | 16       | 4.817            | 46       |            | 1.029          |
| 72  | ി ചെറി     | 15<br>18 | 4.774            | 47       | 1                     | 1.041          | 294                | 18<br>21 | 4.865            | 48       |            | 1.032          |
| 73  | المده ال   | 10       | 4.824            | 50<br>53 |                       | 1.045          | 273                | 21<br>25 | 4.913            | 48<br>50 | 1          | 1.035          |
| 74  | 290        | 24<br>23 | 4.877            | 55       | 1.005                 | 1.049          | 248                | 30       | 4.963            | 50<br>52 | 0.993      | 1.039          |
| 75  | 267        | 20       | 4.932            | บบ       | 1.006                 | 1.053          | 218                | ου       | 5.015            | JZ       | 0.992      | 1.045          |

Abhandi. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XIV.

Digitized by Google

Tafel für die Strahlenbrechung der Distanz und des Positionswinkels.

|          | Arg.               | Scl      | cinbare          | Zeni     | thdistan              | z.             | A                   | \rg.     | Wahre 2             | Zeni     | thdistan              | z.             |
|----------|--------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------------|
| 3        | log n <sub>0</sub> | D.       | $\log \alpha'_0$ | D.       | <i>A</i> <sub>0</sub> | λ <sub>0</sub> | log «0              | D.       | $\log \alpha'_0$    | D.       | <i>A</i> <sub>0</sub> | λο             |
| 750 0'   | 6.4267             |          | 4.932            | 90       | 1.006                 | 1.053          | 6.4218              | 40       | 5.015               | 27       | 0.992                 | 1.045          |
| 30       | 252                | 15<br>16 | 4.960            | 28<br>29 | 1.006                 | 1.057          | 200                 | 18<br>19 | 5.042               | 28       | 0.992                 | 1.048          |
| 76 0     | 236                | 18       | 4.989            | 29       | ı                     | 1.062          | 181                 | 20       | 5.070               | 29       | 0.992                 | 1.051          |
| 30       | 218                | 19       | 5.018            | 29       | 1.007                 | 1.068          | 161                 | 23       | 5.099               | 29       | 0.992                 | 1.055          |
| 77 0     | 199                | 21       | 5.047            | 30       | 1.008                 | 1.074          | 138                 | 26       | 5.128               | 30       | 0.991                 | 1.060          |
| 30       | 178                | 23       | 5.077            | 10       | 1.008                 | 1.082          | 112                 | 29       | 5.458               | 31       | 0.991                 | 1.065          |
| 78 0     | 6.4155             | 8        | 5.407            | 10       | 1.009                 | 1.087          | 6.4083              | 11       | 5.489               | 10       | 0.994                 | 1.070          |
| 10       | 147                | 9        | 5.117            | 11       | I                     | 1.089          | 072                 | 11       | 5.199               | 11       | 0.991                 | 1.074          |
| 20       | 138                | 9        | 5.128            | 11       | 1                     | 1.093          | 061                 | 11       | 5.210               | 11       | 0.991                 | 1.073          |
| 30       | 129<br>120         | 9        | 5.439            | 11       |                       | 1.096          | 050                 | 12       | 5,221<br>5,232      | 11       | 0.991                 | 1.075          |
| 50       | 110                | 10       | 5.450<br>5.461   | 41       | 1.009                 | 1.098<br>1.100 | 038<br>0 <b>2</b> 6 | 12       | 5.243               | 11       | 0.990                 | 1.079          |
| 1 1      |                    | 10       |                  | 11       |                       |                | i i                 | 13       | ł                   | 41       | 1                     |                |
| 79 0     | 6.4100             | 14       | 5.172            | 12       | 1.010                 | 1.103          | 6.4013              | 13       | 5.254<br>5.265      | 11       | 0.990                 | 1.084          |
| 10<br>20 | 089<br>078         | 11       | 5.184<br>5.196   | 12       | 1.010                 | 1.105<br>1.107 | 6.4000<br>6.3986    | 14       | 5.277               | 12       | $0.990 \\ 0.989$      | 1.084          |
| 30       | 066                | 12       | 5.208            | 12       |                       | 1.110          | 971                 | 15       | 5.289               | 12       | 0.989                 | 1.086          |
| 40       | 054                | 12       | 5.221            | 13       | 1.010                 | 1.112          | 956                 | 15       | 5.302               | 13       | 0.989                 | 1.088          |
| 50       | 040                | 14       | 5.234            | 13       | 1.011                 | 1.114          | 940                 | 16       | 5.315               | 13       | 0.988                 |                |
| 80 0     | 6.4025             | 15       | 5.248            | 14       | 1.011                 | 1.117          | 6.3923              | 17       | 5.329               | 14       | n 088                 | 1.092          |
| 10       | 6.4010             | 15       | 5.260            | 12       | 1.011                 | 1.119          | 906                 | 17       | 5.341               | 12       | 1 .                   | 1.094          |
| 20       | 6.3995             | 15       | 5.272            | 12       | 1.012                 | 1.121          | 887                 | 19       | 5.353               | 12       |                       | 1.097          |
| 30       | 980                | 15       | 5.284            | 12       | 1.012                 | 1.124          | 868                 | 19       | 5.365               | 12<br>13 | 0.986                 | 1.099          |
| 40       | 965                | 15       | 5.296            | 12       | 1.013                 | 1.127          | 848                 | 20<br>20 | 5.378               | 12       | 0.986                 | 1.102          |
| 50       | 950                | 15       | 5.307            | 11       | 1.013                 | 1.434          | 828                 | 21       | 5.390               | 12       | 0.985                 | 1.104          |
| 81 0     | 6,3934             | 16       | 5.319            | 12       | 1.014                 | 1.435          | 6.3807              |          | 5.402               | 12       | 0.985                 | 1.107          |
| 10       | 918                | 16       | 5.330            | 11       | 1.014                 | 1.140          | 785                 | 22<br>22 | 5.414               | 13       | 0.985                 | 1.110          |
| 20       | 900                | 18       | 5.342            | 12<br>12 | 1.015                 | 1.146          | 763                 | 23       | 5.427               | 12       | 0.985                 | 1.114          |
| 30       | 884                | 21       | 5.354            | 13       | 1.015                 | 1.152          | 740                 | 25       | 5.439               | 12       | 0.984                 | 1.118          |
| 40       | 860                | 22       | 5.367            | 13       | 1.015                 | 1.158          | 715                 | 26       | 5.451               | 12       | 0.984                 | 1.122          |
| 50       | 838                | 24       | 5.380            | 14       | 1.016                 | 1.164          | 689                 | 28       | 5.463               | 13       | 0.984                 | 1.126          |
| 82 0     | 6.3814             | 25       | 5.394            | 15       | 1.017                 | 4.474          | 6.3661              | 29       | 5.476               | 13       | 0.983                 | 1.131          |
| 10       | 789                | 26       | 5.409            | 14       | 1.018                 | 1.477          | 632                 | 32       | 5.489               | 14       | 0.983                 | 1.136          |
| 20       | 763                | 26       | 5.423            | 14       | 1.018                 | 1.183          | 600                 | 33       | 5.503               | 14       | 0.982                 | 1.141          |
| 30       | 737                | 27       | 5.437            | 14       | 1.019                 | 1.190          | 567                 | 36       | 5.517               | 15       | 0.981                 | 1.146<br>1.151 |
| 40<br>50 | 710<br>680         | 30       | 5.454<br>5.465   | 14       | 1.020<br>1.021        | 1.196<br>1.203 | 531<br>493          | 38       | 5.53 <b>2</b> 5.546 | 4 4      | $0.980 \\ 0.979$      | 1.151          |
| 1        |                    | 32       |                  | 14       |                       |                | 1                   | 40       | ł                   | 45       | 1 1                   |                |
| 83 0     |                    | 34       | 5.479            | 15       | 1.021                 | 1.210          | 6.3453              | 41       | 5.561               | 15       | 0.978                 | 1.161          |
| 10       | 614                | 37       | 5.494            | 16       | 1.022                 | 1.216<br>1.223 | 368                 | 44       | 5.576<br>5.590      | 14       | $0.977 \\ 0.976$      | 1.166          |
| 20<br>30 | 577<br>53 <b>7</b> | 40       | 5.510<br>5.526   | 16       | 1.023                 | 1.223          | 320                 | 48       | 5.605               | 15       | 0.975                 | 1.177          |
| 40       | 495                | 42       | 5.543            | 17       | 1.025                 | 1.238          | 269                 | 51       | 5.620               | 15       | 0.974                 | 1.182          |
| 50       | 450                | 45       | 5.560            | 17       | 1.026                 | 1.246          | 216                 | 53       | 5.635               | 15       | 0.973                 | 1.187          |
| 84 0     | 402                | 48       | 5.576            | 16       | 1.027                 | 1.254          | 160                 | 56       | 5.649               | 14       | 0.972                 | 1.193          |
|          |                    | l        | 1                |          | 1                     | l              |                     |          |                     |          | 1                     |                |

Tafel für die Strahlenbrechung der Distanz und des Positionswinkels.

|                                              | Arg.                                             | Sol                              | neinbare                                                    | Zeni                       | thdistanz                                                   | z.                                                          |                 | Arg. | Wahre                                                       | Zeni                       | thdistan                                                    | Z.                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2                                            | log α <sub>0</sub>                               | D.                               | $\log \alpha'_0$                                            | D.                         | A <sub>0</sub>                                              | λ <sub>0</sub>                                              | $\log \alpha_0$ | D.   | $\log \alpha'_0$                                            | D.                         | <i>A</i> <sub>0</sub>                                       | 10                                                 |
| 84° 0′<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>84 0 | 6.3402<br>354<br>299<br>246<br>492<br>438<br>083 | 54<br>52<br>53<br>54<br>54<br>55 | 5.576<br>5.592<br>5.608<br>5.622<br>5.635<br>5.646<br>5.657 | 16<br>16<br>14<br>13<br>11 | 1.027<br>1.028<br>1.029<br>1.031<br>1.032<br>1.034<br>1.036 | 1.254<br>1.263<br>1.272<br>1.282<br>1.294<br>1.301<br>1.311 | 6.3036          | 64   | 5.649<br>5.664<br>5.679<br>5.693<br>5.707<br>5.720<br>5.733 | 15<br>15<br>14<br>14<br>13 | 0.972<br>0.971<br>0.969<br>0.967<br>0.965<br>0.963<br>0.964 | 1.19;<br>1.20;<br>1.21;<br>1.21;<br>1.22;<br>1.22; |

Arg. Stand des Thermometers am Barometer.

| Fahrenheit. |         |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|--|--|--|--|--|
|             | log T   |  |  |  |  |  |
| -30°        | +0.0024 |  |  |  |  |  |
| -20         | 20      |  |  |  |  |  |
| -10         | 16      |  |  |  |  |  |
| 0           | 13      |  |  |  |  |  |
| 10          | 9       |  |  |  |  |  |
| 20          | 5       |  |  |  |  |  |
| 30          | +0.0001 |  |  |  |  |  |
| 40          | -0.003  |  |  |  |  |  |
| 50          | 7       |  |  |  |  |  |
| 60          | 11      |  |  |  |  |  |
| 70          | 15      |  |  |  |  |  |
| 80          | 19      |  |  |  |  |  |
| 90          | 23      |  |  |  |  |  |
| 100         | -0.0026 |  |  |  |  |  |

| Re            | Reaumur. |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--|--|--|--|--|--|
|               |          |  |  |  |  |  |  |
|               | log T    |  |  |  |  |  |  |
| $-35^{\circ}$ | +0.0031  |  |  |  |  |  |  |
| -30           | 26       |  |  |  |  |  |  |
| <b>—25</b>    | 22       |  |  |  |  |  |  |
| -20           | 18       |  |  |  |  |  |  |
| -15           | 13       |  |  |  |  |  |  |
| -10           | 9        |  |  |  |  |  |  |
| <b>-</b> 5    | +0.0004  |  |  |  |  |  |  |
| 0             | 0.0000   |  |  |  |  |  |  |
| 5             | -0.0004  |  |  |  |  |  |  |
| 10            | 9        |  |  |  |  |  |  |
| 15            | 13       |  |  |  |  |  |  |
| 20            | 18       |  |  |  |  |  |  |
| 25            | 22       |  |  |  |  |  |  |
| 30            | 26       |  |  |  |  |  |  |
| 35            | -0.0031  |  |  |  |  |  |  |
| •             |          |  |  |  |  |  |  |

| Cen           | itesimal. |
|---------------|-----------|
|               | log T     |
| $-35^{\circ}$ | +0.0025   |
| -30           | 21        |
| <b>25</b>     | 18        |
| -20           | 14        |
| -15           | 11        |
| -10           | 7         |
| - 5           | +0.0004   |
| 0             | 0.0000    |
| 5             | -0.0004   |
| 10            | 7         |
| 15            | 11        |
| 20            | 14        |
| 25            | 18        |
| 30            | 21        |
| 35            | -0.0024   |

Arg. Barometerstand.

| Pari | iser Linien. |   | Engli | ische Zolle. |
|------|--------------|---|-------|--------------|
|      | log B        |   |       | log B        |
| 345  | -0.0245      |   | 27.5  | -0.0319      |
| 316  | 231          |   | 27.6  | 303          |
| 317  | 217          |   | 27.7  | 288          |
| 318  | 203          |   | 27.8  | 282          |
| 319  | 190          |   | 27.9  | 256          |
| 320  | 176          |   | 28.0  | 241          |
| 321  | 163          |   | 28.1  | 225          |
| 322  | 149          |   | 28.2  | 210          |
| 323  | 136          |   | 28.3  | 195          |
| 324  | 122          |   | 28.4  | 179          |
| 325  | 109          |   | 28.5  | 164          |
| 326  | 95           |   | 28.6  | 149          |
| 327  | 82           |   | 28.7  | 134          |
| 328  | 69           |   | 28.8  | 419          |
| 329  | . 56         |   | 28.9  | 104          |
| 330  | 43           |   | 29.0  | 89           |
| 334  | 29           |   | 29.4  | 74           |
| 332  | 16           |   | 29.2  | 59           |
| 333  | -0.0003      |   | 29.3  | 4.4          |
| 334  | +0.0010      |   | 29.4  | 29           |
| 335  | 23           |   | 29.5  | -0.0014      |
| 336  | 36           |   | 29.6  | +0.0001      |
| 337  | 49           |   | 29.7  | 15           |
| 338  | 62           |   | 29.8  | 30           |
| 339  | 74           |   | 29.9  | 44           |
| 340  | 87           |   | 30.0  | 59           |
| 341  | 100          |   | 30.1  | 73           |
| 342  | 113          |   | 30.2  | 88           |
| 343  | 125          |   | 30.3  | 102          |
| 344  | .     138    |   | 30.4  | 116          |
| 345  | 154          | ŀ | 30.5  | 131          |
| 346  | 163          |   | 30.6  | 145          |
| 347  | 176          |   | 30.7  | 159          |
| 348  | 188          |   | 30.8  | 173          |
| 349  | 201          |   | 30.9  | 187          |
| 350  | +0.0213      |   | 31.0  | +0.0201      |

| -    | Millimeter. |     |            |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|
|      | log B       | 1   | log B      |  |  |  |  |  |  |
| 710  | -0.0248     | 750 | -0.0010    |  |  |  |  |  |  |
| 711  | 242         | 751 | -0.0004    |  |  |  |  |  |  |
| 712  | 236         | 752 | +0.0002    |  |  |  |  |  |  |
| 713  | 230         | 753 | <b>~</b> 8 |  |  |  |  |  |  |
| 714  | 224         | 754 | 13         |  |  |  |  |  |  |
| 715  | 218         | 755 | 19         |  |  |  |  |  |  |
| 716  | 212         | 756 | 25         |  |  |  |  |  |  |
| 717  | 205         | 757 | 30         |  |  |  |  |  |  |
| 718  | 199         | 758 | 36         |  |  |  |  |  |  |
| 749  | 193         | 759 | 42         |  |  |  |  |  |  |
| 720  | 187         | 760 | 48         |  |  |  |  |  |  |
| 721  | 181         | 761 | 53         |  |  |  |  |  |  |
| 722  | 175         | 762 | 59         |  |  |  |  |  |  |
| 723  | 169         | 763 | 65         |  |  |  |  |  |  |
| 724  | 163         | 764 | 70         |  |  |  |  |  |  |
| 725  | 157         | 765 | 76         |  |  |  |  |  |  |
| 726  | 454         | 766 | 82         |  |  |  |  |  |  |
| 727  | 145         | 767 | 87         |  |  |  |  |  |  |
| 728  | 139         | 768 | 93         |  |  |  |  |  |  |
| 729  | 433         | 769 | 99         |  |  |  |  |  |  |
| 730  | 127         | 770 | 104        |  |  |  |  |  |  |
| 734  | 122         | 771 | 110        |  |  |  |  |  |  |
| 732  | 116         | 772 | 446        |  |  |  |  |  |  |
| 733  | 110         | 773 | 121        |  |  |  |  |  |  |
| 734  | 104         | 774 | 127        |  |  |  |  |  |  |
| 735  | 98          | 775 | 132        |  |  |  |  |  |  |
| 736  | 92          | 776 | 438        |  |  |  |  |  |  |
| 737  | 86          | 777 | 4 4 4      |  |  |  |  |  |  |
| 738  | 80          | 778 | 149        |  |  |  |  |  |  |
| 739  | 74          | 779 | 155        |  |  |  |  |  |  |
| 740  | 68          | 780 | 160        |  |  |  |  |  |  |
| 741  | 63          | 781 | 166        |  |  |  |  |  |  |
| 742  | 57          | 782 | 171        |  |  |  |  |  |  |
| .743 | 51          | 783 | 477        |  |  |  |  |  |  |
| 744  | 45          | 784 | 183        |  |  |  |  |  |  |
| 745  | 39          | 785 | 188        |  |  |  |  |  |  |
| 746  | 33          | 786 | 194        |  |  |  |  |  |  |
| 747  | 27          | 787 | 199        |  |  |  |  |  |  |
| 748  | 22          | 788 | 204        |  |  |  |  |  |  |
| 749  | 16          | 789 | 210        |  |  |  |  |  |  |
| 750  | -0.0010     | 790 | +0.0216    |  |  |  |  |  |  |

Arg. Stand des Thermometers im Freien.

|                | Fahrenl            | heit.     |         |   | Réa           | aumur.      | Cen          | tesimal.   |
|----------------|--------------------|-----------|---------|---|---------------|-------------|--------------|------------|
|                | log y              |           | log γ   |   |               | log γ       |              | log γ      |
| <b>—20</b> 0   | +0.0628            | 280       | +0.0180 |   | $-35^{\circ}$ | +0.0899     | <b>—35</b> ° | +0.0737    |
| $-20^{\circ}$  | 618                | 29        | 171     |   | -30           | 783         | <b>—30</b>   | 648        |
| 1 -18  <br>-18 | 608                | 30        | 162     |   | -25           | 670         | -25          | 560        |
| -10 $-17$      | 599                | 34        | 154     |   | -24           | 648         | <b>—24</b>   | 542        |
|                |                    | 32        | 145     |   | <b>—23</b>    | 625         | <b>—23</b>   | 525        |
| -16            | 589                |           | 136     |   | -29           | 603         | -23          | 508        |
| -15<br>-14     | 579                | 33        | 130     |   | -21           | 58 <b>2</b> | -21          | 491        |
|                | 569                | 34        | 119     |   | -20           | 560         | -20          | 473        |
| <b>-13</b>     | 560                | 35        |         |   | -20           | 538         | -19          | 475<br>456 |
| -12            | 550                | 36        | 110     |   | -19           | 516         | -18          | 439        |
| -11            | 540                | 37        | 101     |   | -18           | 495         | -10 $-17$    | 423        |
| -10            | 534                | 38        | 92      | ı |               |             | -16          |            |
| <b>-</b> 9     | 521                | 39        | 84      |   | -16           | 473<br>452  | -15          | 406        |
| - 8            | 512                | 40        | 75      |   | -15           |             |              | 389        |
| - 7            | 502                | 41        | 66      |   | -14           | 431         | 14           | 372        |
| <b>–</b> 6     | 492                | 42        | 58      |   | <b>-13</b>    | 410         | <b>-1.3</b>  | 356        |
| - 5            | 483                | 43        | 49      |   | -12           | 389         | -12          | 339        |
| - 4            | 473                | 44        | 41      |   | -11           | 368         | -11          | 323        |
| - 3            | 464                | 45        | 32      |   | -10           | 347         | -10          | 306        |
| _ 2            | 455                | 46        | 23      | : | <b>-</b> 9    | 327         | <b>-</b> 9   | 290        |
| 1              | 445                | 47        | 15      |   | - 8           | 306         | - 8          | 273        |
| 0              | 436                | 48        | +0.0006 |   | - 7           | 286         | <b>—</b> 7   | 257        |
| 1              | 426                | 49        | -0.0002 |   | <b>-</b> 6    | 265         | _ 6          | 241        |
| 2 3            | 417                | 50        | 11      |   | <b>—</b> 5    | 245         | _ 5          | 225        |
|                | 408                | 51        | 19      |   | - 4           | 225         | - 4          | 209        |
| 4              | 398                | 52        | 28      |   | <b>—</b> . 3  | 205         | _ 3          | 193        |
| 5              | 389                | <b>53</b> | 36      |   | _ 2           | 185         | _ 2          | 177        |
| 6              | 380                | 54        | 44      |   | - 1           | 165         | _ 1          | 161        |
| 7              | 370                | 55        | 53      |   | 0             | 145         | 0            | 145        |
| 8              | 364                | 56        | 61      |   | 1             | 125         | 1            | 129        |
| 9              | 352                | 57        | 70      |   | 2             | 105         | 2            | 113        |
| 10             | 343                | 58        | 78      |   | 3             | 86          | 3            | 98         |
| 11             | 334                | 59        | 86      |   | 4             | 66          | • 4          | 82         |
| 12             | 324                | 60        | 95      |   | 5             | 47          | 5            | 66         |
| 13             | 345                | 61        | 103     |   | 6             | 28          | 6            | 51         |
| 14             | 306                | 62        | 141     |   | 7             | +0.0009     | 7            | 35         |
| 15             | 297                | 63        | 120     |   | 8             | -0.0011     | 8            | 20         |
| 16             | 288                | 64        | 128     |   | 9             | 30          | 9            | +0.0005-   |
| 17             | 279                | 65        | 136     |   | 10            | 49          | 10           | -0.0011    |
| 18             | 270                | 66        | 144     |   | 11            | 68          | 11           | 26         |
| 19             | 261                | 67        | 153     |   | 12            | 86          | 12           | 41         |
| 20             | 252                | 68        | 161     |   | 43            | 105         | 13           | 56         |
| 21             | 243                | 69        | 169     |   | 14            | 124         | 14           | 71         |
| 22             | 234                | 70        | 177     |   | 15            | 142         | 15           | 86         |
| 23             | 225                | 71        | 185     |   | 16            | 161         | 16           | 101        |
| 24             | 216                | 72        | 193     |   | 17            | 179         | 17           | 116        |
| 25             | 207                | 73        | 202     |   | 18            | 197         | 18           | 134        |
| 26             | 198                | 74        | 210     |   | 19            | 216         | 19           | 146        |
| 27             | 189                | 75        | 218     |   | 20            | 234         | 20           | 161        |
| 28             | +0.0180            | 76        | -0.0226 |   | 21            | -0.0252     | 21           | -0.0175    |
| 20             | - <b>-</b> -0.0100 | : "       | 0.0220  |   |               | 0.0202      |              | 0.0        |

Arg. Stand des Thermometers im Freien.

|     | Fahre         | nheit. |         |
|-----|---------------|--------|---------|
|     | $\log \gamma$ |        | log γ   |
| 760 | -0.0226       | 830    | -0.0282 |
| 77  | 234           | 84     | 290     |
| 78  | 242           | 85     | 298     |
| 79  | 250           | 86     | 306     |
| 80  | 258           | 87     | 314     |
| 81  | 266           | 88     | 322     |
| 82  | 274           | 89     | 329     |
| 83  | -0.0282       | 90     | -0.0337 |

| Réaumur. |         |  |  |  |  |
|----------|---------|--|--|--|--|
|          | log γ   |  |  |  |  |
| 210      | -0.0252 |  |  |  |  |
| 22       | 270     |  |  |  |  |
| 23       | 288     |  |  |  |  |
| 24       | 306     |  |  |  |  |
| 25       | 324     |  |  |  |  |
| 30       | 414     |  |  |  |  |
| 35       | -0.0498 |  |  |  |  |

| Ce  | Centesimal. |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|
|     | log γ       |  |  |  |  |  |
| 210 | -0.0175     |  |  |  |  |  |
| 22  | 190         |  |  |  |  |  |
| 23  | 205         |  |  |  |  |  |
| 24  | 219         |  |  |  |  |  |
| 25  | 234         |  |  |  |  |  |
| 30  | 306         |  |  |  |  |  |
| 35  | -0.0377     |  |  |  |  |  |

Die Strahlenbrechung der Distanz findet man aus den vorstehenden Tafeln auf folgende Weise.

1) Mit Zugrundelegung der scheinbaren Werthe von z, p, D, und Benutzung der ersten Abtheilung der ersten Tafel:

$$\log P = \log \alpha_0 + A_0 (\log B + \log T) + \lambda_0 \log \gamma + \log D$$

$$\log Q = \log P + 2 \log \log z + 2 \log \cos p$$

$$\log R = \log \alpha_0' + \log D + 2 \log \sin p$$

$$dD = P + Q + R$$

2) Mit Zugrundelegung der wahren Werthe von z und p, aber des scheinbaren Werthes von D und Benutzung der zweiten Abtheilung der ersten Tafel:

$$\log r_0 = \log \alpha_0 + A_0 (\log B + \log T) + \lambda_0 \log \gamma$$

$$\log y = \log r_0 + 2 \log \lg z + 2 \log \cos p$$

$$x = r_0 + y$$

$$\log Q = \log D + \log x - \log (1 - x)$$

$$\log R = \log \alpha_0' + \log D + 2 \log \sin p$$

$$dD = Q + R$$

Die Strahlenbrechung des Positionswinkels findet man in beiden Fällen, je nach Benutzung der ersten oder der zweiten Abtheilung der ersten Tafel auf folgende Weise:

$$\log H = 3.5363 + \log r_0 + 2 \log \lg z + \log \sin p \cos p$$

$$\log K = 3.536 + \log \alpha'_0 + \log \sin p \cos p$$

$$dp = -H + K$$

Die Strahlenbrechung der Distanz erhält man durch diese Ausdrücke in Secunden, wenn man D in Secunden ausgedrückt substituirt, und die

des Positionswinkels jedenfalls in Minuten ausgedrückt; es sind jedoch bei der Berechnung der letzteren die algebraischen Vorzeichen von  $\sin p$  und  $\cos p$  zu beachten. Die Glieder R und K können gemeiniglich übergangen werden.

66.

Um die Genauigkeit der vorstehenden ersten Tafel durch ein Beispiel anschaußeh zu machen, will ich zwei Punkte in einem und demselben Verticalkreise annehmen, die 30' von einander entfernt sind, und deren scheinbare Zenithdistanzen  $84^{\circ}$  30' und  $85^{\circ}$  0' betragen, folglich  $z=84^{\circ}$  45', D=30' werden. Diese Lage der beiden Punkte bedingt bis auf sehr Weniges die grösste Strahlenbrechung, die überhaupt aus den vorstehenden Tafeln hervorgehen kann, und ist einer einfachen Prüfung fähig.

Es soll nun für diese beiden Punkte die Strahlenbrechung der Distanz in fünf verschiedenen Annahmen über den Stand der meteorologischen Instrumente berechnet werden, und zwar

1) für 
$$\log B + \log T = 0$$
  $\log \gamma = 0$ 

2) für 
$$\log B + \log T = +0.02160$$
,  $\log \gamma = 0$ 

3) für 
$$\log B + \log T = 0$$
  $\log \gamma = + 0.06050$ 

4) für 
$$\log B + \log T = +0.02160$$
,  $\log \gamma = +0.06050$ 

5) für 
$$\log B + \log T = -0.02160$$
,  $\log \gamma = -0.06050$ 

welche nahe die grössten Werthe dieser Factoren sind, die vorkommen können.

Da nun die erste Abtheilung der obigen Tafel für  $z=84^{\circ}$  45'

$$\log a_0 = 6.3165$$
,  $A_0 = 1.033$ ,  $\lambda_0 = 1.296$ 

giebt, und im gegenwärtigen Falle das zweite Glied der Strahlenbrechung der Distanz Null ist, so erhalten wir für diese fünf Fälle

$$\log a_0 + A_0 (\log B + \log T) + \lambda_0 \log \gamma =$$
1) 6.3165, und hiemit  $dD = 44.56$ 
2) 6.3388, = 46.90
3) 6.3949, = 53.37
4) 6.4172, = 56.18
5) 6.2158, = 35.34

Da im gegenwärtigen Falle die Strahlenbrechung der Distanz dem Unterschiede der Strahlenbrechungen in den zwei Endpunkten derselben gleich ist, so können die vorstehenden Resultate durch Berechnung dieser beiden Strahlenbrechungen geprüft werden. Die a. a. O. befindliche Besselsche Tafel I giebt zu dem Ende für  $z=84^{\circ}30'$ 

 $\log \alpha = 1.71749, \qquad A = 1.0110, \qquad \lambda = 1.1082$  und hiemit erhält man

$$\log \alpha + A (\log B + \log T) + \lambda \log \gamma = \bullet$$
1) 1.71749, Strahlenbrechung = 541″89
2) 1.73933, = 569.84
3) 1.78455, = 632.37
4) 1.80639, = 664.99
5) 1.62859, = 441.58

Dieselbe Tafel giebt für  $z = 85^{\circ} 0'$ 

$$\log \alpha = 1.71020, \quad A = 1.0127, \quad \lambda = 1.1229$$

also

$$\log \alpha + A (\log B + \log T) + \lambda \log \gamma =$$
1) 1.71020, Strahlenbrechung = 586".47
2) 1.73207, = 616.77
3) 1.77814, = 685.79
4) 1.80001, = 721.20
5) 1.62039, = 476.91

und die Unterschiede dieser Strahlenbrechungen geben

| dD | = | 44.58,  | Unterschiede gegen | oben | = |   | 002  |
|----|---|---------|--------------------|------|---|---|------|
|    | = | 46.93,  |                    |      | = |   | 0.03 |
|    | = | 53.42,  |                    |      | = | _ | 0.05 |
|    | = | 56.21 , |                    |      | = | _ | 0.03 |
|    | = | 35.33,  |                    |      | = | + | 0.01 |

welches eine befriedigende Uebereinstimmung ist.

**67**.

Prufen wir die zweite Abtheilung der obigen Tafel auf dieselbe Art. Seien wieder

$$z = 84^{\circ} 45', D = 30'$$

wo aber unter z die wahre Zenithdistanz verstanden werden muss; der leichteren Vergleichung wegen soll auch hier unter D die wahre Distanz verstanden werden, weshalb die Rechnung nach den obigen Vorschriften für die erste Abtheilung der Tafel durchzuführen ist. Die zweite Abtheilung der Tafel giebt nun

 $\log \alpha_0 = 6.2864$ ,  $A_0 = 0.964$ ,  $\lambda_0 = 1.218$ 

also

$$\log \alpha_0 + A_0 (\log B + \log T) + \lambda_0 \log \gamma =$$

1) 6.2864, und hiemit dD = 41.58

2) 6.3072, = 43.62

3) 6.3601, = 49.26

4) 6.3809, = 51.68

5) 6.1919, = 33.45

Die Besselsche Tafel II d. a. O. giebt für  $z = 84^{\circ} 30'$ 

$$\log \alpha' = 1.70782$$
,  $A' = 0.9888$ ,  $\lambda' = 1.0802$ 

also

$$\log \alpha' + A'(\log B + \log T) + \lambda' \log \gamma =$$

1) 1.70782, Strahlenbrechung = 529.95

 $(2)^{1} \cdot 1.72918$ , = 556.68

3) 1.77317,  $\cdot = 616.01$ 

4) 1.79453, = 647.07

5) 1.62111, = 434.04

Dieselbe Tafel giebt für  $z = 85^{\circ} 0'$ 

$$\log \alpha' = 1.69902$$
,  $A' = 0.9870$ ,  $\lambda' = 1.0903$ 

also

$$\log \alpha' + A' (\log B + \log T) + \lambda' \log \gamma =$$

1) 1.69902, Strahlenbrechung = 571.57

2) 1.72034 , = 600.33

3) 1.76498, = 665.32

4) 1.78630, = 698.80

5) 1.61174, = 467.51

und die Unterschiede dieser Strahlenbrechungen geben

$$dD = 41.62$$
, Unterschiede gegen oben =  $-0.04$   
=  $43.65$ , =  $-0.03$   
=  $49.31$ , =  $-0.05$   
=  $51.73$ , =  $-0.05$   
=  $-0.02$ 

welche auch befriedigend sind.

68.

Um die beiden Abtheilungen der obigen Tafel mit einander zu vergleichen, nehme ich wieder die scheinbaren Werthe

$$z = 84^{\circ} 45', \quad D = 30'$$

an. Hiemit giebt die Besselsche Tafel I

$$\log \alpha = 1.71403$$
,  $A = 1.0118$ ,  $\lambda = 1.1154$ 

also

$$\log \alpha + A(\log B + \log T) + \lambda \log \gamma =$$

$$2) 1.73588$$
, = 9 52

$$3) 1.78152$$
, = 10 58

$$4) 1.80337, = 11 32$$

$$5) 1.62469$$
, =  $7 39$ 

und die wahren Zenithdistanzen

$$z = 84^{\circ} 54' 23''$$

$$= 84 54 52$$

$$= 84 55 58$$

$$= 84 56 32$$

$$= 84 52 39$$

Geht man hiemit in die zweite Abtheilung der obigen Tafel ein, so erhält man

und hiemit

$$\log \alpha_0 + A_0 (\log B + \log T) + \lambda_0 \log \gamma =$$
1) 6.2796,  $x = 0.0242$ ,  $dD = 44.55$ 
2) 6.3000,  $= 0.0254$ ,  $= 46.90$ 
3) 6.3525,  $= 0.0289$ ,  $= 53.49$ 
4) 6.3730,  $= 0.0304$ ,  $= 56.37$ 
5) 6.4860,  $= 0.0493$ ,  $= 35.33$ 

Dieselben Strahlenbrechungen wurden aber im vorvor. Art. aus der ersten Abtheilung der obigen Tafel berechnet, und fanden sich

$$dD = 44.56$$
, Unterschiede gegen die vorstehenden =  $-0.02$   
=  $46.90$  =  $0.00$   
=  $53.37$  =  $+0.12$   
=  $56.18$  =  $+0.19$   
=  $35.34$  =  $-0.04$ 

Die grösseren Unterschiede, die hier zum Vorschein gekommen sind, rühren davon her, dass die Besselschen Tafeln I und II bei den grossen Zenithdistanzen nicht genau mit einander übereinstimmen, und namentlich der Thermometerexponent der Tafel II etwas zu gross zu sein scheint. Wir fanden im vor. Art. aus der Besselschen Tafel II für  $z = 85^{\circ}0'$ , und im vierten Falle die Strahlenbrechung = 41' 38"80, und es wird daher die dazu gehörige scheinbare Zenithdistanz

$$z = 84^{\circ} 48' 21''20$$

Geht man hiemit in die Besselsche Tafel I ein, so erhält man

$$\log \alpha = 1.71321, \qquad A = 1.0120, \qquad \lambda = 1.1170$$
 also im vierten Falle

$$\log \alpha + A (\log B + \log T) + \lambda \log \gamma = 1.80265$$
 und die Strahlenbrechung =

11' 38"33

das ist, 0.47 kleiner als aus der Tafel II.

Ausserdem habe ich noch bemerkt, dass die Besselsche Tafel für  $\log B$ , in der Abtheilung, die das Meter zum Argument hat, mit den beiden anderen Abtheilungen nicht genau übereinstimmt, sondern dass alle Angaben der genannten Abtheilung der Verbesserung = -0.00013bedürfen, um die Uebereinstimmung herbei zu führen. Diese Verbesserung habe ich in der obigen Tafel für log B schon angebracht.

### Zusatz 3.

Ableitung einiger neuen Ausdrücke, um photographische Aufnahmen eines Venusvorüberganges vor der Sonne zur Bestimmung der Sonnenparallaxe zu verwenden.

69.

Nehmen wir die oben zu Ende des Art. 14 erhaltenen Gleichungen vor, substituiren darin mit Uebergehung des immer unmerklichen Gliedes  $(r_1 + r') \varrho_0 \sin H$  (Art. 17)

$$u = m \frac{r, r'}{r} \lg b , \quad \tau = t - \lambda$$
$$l \sin L = \sin K$$
$$l \cos L = d \cos K$$

dann werden diese Gleichungen

$$\frac{r, r'}{r} \operatorname{tg} b \sin \theta + \frac{\gamma}{m} \cos N' - (\tau - \mu) \frac{n}{15 m} \sin N' = -\varrho_0 l \cos H \sin L$$

$$\frac{r, r'}{r} \operatorname{tg} b \cos \theta - \frac{\gamma}{m} \sin N' - (\tau - \mu) \frac{n}{15 m} \cos N' = -\varrho_0 l \cos H \cos L$$

Seien für einen zweiten Beobachtungsort b', b', N',  $\tau'$ , l', H', L' dasselbe was b,  $\theta$ , N',  $\tau$ , l, H, L für den ersten bedeuten, dann erhalten wir für diesen Ort, den vorstehenden Gleichungen analog, die folgenden.

$$\frac{r, r'}{r} \operatorname{tg} b' \sin \theta' + \frac{\gamma}{m} \cos N'_{i} - (\tau' - \mu) \frac{n}{45 m} \sin N'_{i} = -\varrho_{0} l' \cos H' \sin L'$$

$$\frac{r, r'}{r} \operatorname{tg} b' \cos \theta' - \frac{\gamma}{m} \sin N'_{i} - (\tau' - \mu) \frac{n}{45 m} \cos N'_{i} = -\varrho_{0} l' \cos H' \cos L'$$

70.

Die vorstehenden vier Gleichungen sind mehr wie hinreichend zur Lösung der Aufgabe, und man kann daher eine grosse Anzahl von Lösungen daraus entwickeln. Auch selbst in dem Falle, dass man die Lösungen so einrichtet, dass sie von den tabularischen Elementen möglichst unabhängig sind, lassen sich mehrere Lösungen ableiten; aber wenn man zugleich den Längenunterschied der beiden Beobachtungsörter eliminiren will, dann ist nur Eine Lösung möglich.

Um den Unterschied zwischen  $N_i'$  und N' zu berücksichtigen, setze ich

$$N_0' = \frac{1}{2}(N' + N')$$
,  $\tau_0 = \frac{1}{2}(\tau' + \tau)$ 

woraus

$$N' = N_0' + \frac{n_0}{45} (\tau - \tau_0)$$

$$N_{1}' = N_{0}' + \frac{n_{0}}{45} (\tau' - \tau_{0})$$

entstehen, wenn  $n_0$  die stündliche Aenderung von N' bezeichnet. Die Substitution dieser Werthe von N' und N' in die Gleichungen des vor. Art. giebt,

$$\begin{split} &\frac{r,\,r'}{r}\, \operatorname{tg}\, b\, \sin\,\theta \,+\, \frac{\gamma}{m}\, \cos\,N_0' \,-\, (\tau-\mu)\, \frac{n}{45\,m}\, \sin\,N_0' \\ &-\, (\tau-\tau_0)\, \frac{\gamma n_0}{45\,m}\, \sin\,N_0' \,-\, (\tau-\tau_0)\, (\tau-\mu)\, \frac{n n_0}{(45)^2\,m}\, \cos\,N_0' \,=\, -\, \varrho_0\, l\, \cos\,H\, \sin\,L \\ &\frac{r,\,r'}{r}\, \operatorname{tg}\, b\, \cos\,\theta \,-\, \frac{\gamma}{m}\, \sin\,N_0' \,-\, (\tau-\mu)\, \frac{n}{45\,m}\, \cos\,N_0' \\ &-\, (\tau-\tau_0)\, \frac{\gamma n_0}{45\,m}\, \cos\,N_0' \,+\, (\tau-\tau_0)\, (\tau-\mu)\, \frac{n n_0}{(45)^2\,m}\, \sin\,N_0' \,=\, -\, \varrho_0\, l\, \cos\,H\, \cos\,L \\ &\frac{r,\,r'}{r}\, \operatorname{tg}\, b'\, \sin\,\theta' \,+\, \frac{\gamma}{m}\, \cos\,N_0' \,-\, (\tau'-\mu)\, \frac{n}{45\,m}\, \sin\,N_0' \\ &-\, (\tau'-\tau_0)\, \frac{\gamma n_0}{45\,m}\, \cos\,N_0' \,-\, (\tau'-\tau_0)\, (\tau'-\mu) \frac{n n_0}{(45)^2\,m}\, \sin\,N_0' \,=\, -\, \varrho_0\, l'\, \cos\,H'\, \cos\,L' \\ &\frac{r,\,r'}{r}\, \operatorname{tg}\, b'\, \cos\,\theta' \,-\, \frac{\gamma}{m}\, \sin\,N_0' \,-\, (\tau'-\mu)\, \frac{n}{45\,m}\, \cos\,N_0' \\ &-\, (\tau'-\tau_0)\, \frac{\gamma n_0}{45\,m}\, \sin\,N_0' \,+\, (\tau'-\tau_0)\, (\tau'-\mu) \frac{n n_0}{(45)^2\,m}\, \cos\,N_0' \,=\, -\, \varrho_0\, l'\, \cos\,H'\, \sin\,L' \end{split}$$

71.

Multiplicirt man von den eben erhaltenen Gleichungen die erste mit sin  $N_0$ , die zweite mit cos  $N_0$  und addirt die Producte, so erhalt man

$$\frac{r, r'}{r} \lg b \cos (N_0' - \theta) - (\tau - \mu) \frac{n}{45 m} - (\tau - \tau_0) \frac{\gamma n_0}{45 m} = -\rho_0 l \cos H \cos (N_0' - L)$$

die dritte und die vierte Gleichung geben eben so

$$\frac{r, r'}{r} \operatorname{tg} b' \cos (N_0' - \theta') - (r' - \mu) \frac{n}{15 m} - (r' - r_0) \frac{\gamma n_0}{15 m} = -\rho_0 l' \cos H' \cos (N_0' - L')$$

und aus dem Unterschiede dieser beiden Gleichungen geht

$$\varrho_{0} = \frac{\frac{r, \, r'}{r} \{ \lg b \, \cos \left( N_{0}' - \theta \right) \, - \, \lg b' \, \cos \left( N_{0}' - \theta' \right) \} \, + \frac{\tau' - \tau}{45} \left( \frac{n + \gamma n_{0}}{m} \right)}{l' \, \cos H' \, \cos W_{0}' - \, l \, \cos H \, \cos W_{0}}$$

hervor, wenn der oben (Art. 15) eingeführten Bezeichnung analog

$$W_0 = N_0' - L$$
,  $W_0' = N_0' - L'$ 

gesetzt werden. Dieser Ausdruck für  $\varrho_0$  kann als unabhängig von den Tafelfehlern betrachtet werden. Zwar kommen  $N_0'$ , n,  $\gamma$  darin vor, allein wir haben oben (Art. 33) gesehen, dass unter der gewiss zulässigen Annahme, dass die Tafelfehler während des Zeitraums des Vorüberganges der Venus sich nicht ändern, N' und n von diesen Fehlern unabhängig sind. Freilich ist  $\gamma$  von diesen Fehlern abhängig, aber mit der sehr kleinen Grösse  $n_0$  multiplicirt, und das Product  $\gamma n_0$  aussert so geringe Wirkung, dass der Tafelfehler in  $\gamma$  nicht in Betracht kommen kann. Ein Fehler hingegen in dem Längenunterschied der beiden Beobachtungsörter ist nicht ohne merkliche Einwirkung, da das Glied, welches das Product  $(\tau'-\tau)n$  enthält, schon für kleine Werthe von  $\tau'-\tau$  ohngeachtet des Divisors  $15\,m$  merkliche Werthe annimmt.

Um den Nenner des vorstehenden Ausdrucks möglichst gross zu erhalten, dürfen an beiden Beobachtungsörtern die Sonnenhöhen nicht gross sein, und es dürfen ausserdem von den beiden Bögen  $W_0$  und  $W_0$  der eine sich nicht weit von 0, der andere sich nicht weit von  $180^\circ$  entfernen.\*) In der Regel wird der eine Beobachtungsort auf der nördlichen, und der andere auf der südlichen Halbkugel der Erde liegen. Zur Auswahl dieser Oerter kann man, nach geringer Aenderung der Formeln für die Grenzcurven, die Curven berechnen, auf welchen W=0, oder  $=180^\circ$  ist, und auf den Planigloben aufzeichnen.

72.

Aus den beiden ersten Gleichungen des vor. Art. kann man durch Addition einen anderen Ausdruck für  $\varrho_0$  erhalten. Sie geben auf diese Weise

$$\varrho_{0} = -\frac{\frac{r, r'}{r} \left\{ \operatorname{tg} b \cos (N_{0}' - \theta) + \operatorname{tg} b' \cos (N_{0}' - \theta') \right\} - 2 \frac{\tau_{0} - \mu}{45} \cdot \frac{n}{m}}{l' \cos H' \cos W'_{0} + l \cos H \cos W_{0}}$$

zu welchem Ausdruck aber bemerkt werden muss, dass er zufolge des Factors  $\tau_0$ — $\mu$  im letzten Gliede des Zählers sowohl von den Tafelfehlern

<sup>\*)</sup> Eine Entfernung von  $20^{\circ}$  von diesen Werthen hat wenig zu bedeuten, da  $\cos 20^{\circ} = 0.94$  ist, also sich wenig von Eins entfernt. Ja man kann im Nothfall noch weiter gehen. Diese Bemerkung gilt auch für die folgenden Ausdrücke.

wie von den Längenfehlern der Beobachtungsörter beeinflusst werden kann; er ist also minder vortheilhaft wie der Ausdruck des vor. Art. Er verlangt übrigens, dass beides  $W_0'$  und  $W_0$  sich entweder nicht weit von 0, oder von 180° entfernen, und die beiden Beobachtungsörter werden daher auf derselben Halbkugel der Erde liegen müssen.

73.

Um noch einen andern Ausdruck für  $\rho_0$  abzuleiten, multiplicire man die erste Gleichung des Art. 70 mit  $\cos N_0'$ , die zweite mit  $\sin N_i^0$ , und subtrahire die Producte. Hiemit entsteht

$$\frac{r_{,}r'}{r} \lg b \sin(N_0' - \theta) - \frac{\gamma}{m} + (\tau - \tau_0) (\tau - \mu) \frac{nn_0}{(45)^2 m} = -\varrho_0 l \cos H \sin(N_0' - L)$$
 die dritte und die vierte Gleichung geben auf dieselbe Weise

$$\frac{r,r'}{r} \operatorname{tg} b' \sin(N_0' - \theta') - \frac{\gamma}{m} + (\tau' - \tau_0)(\tau' - \mu) \frac{nn_0}{(15)^{2m}} = -\varrho_0 l' \cos H' \sin(N_0' - L')$$
aus deren Unterschied man erhält

$$\varrho_0 = \frac{\frac{r, \, r'}{r} \Big\{ \lg b \, \sin(N_0' - \theta) - \lg b' \, \sin(N_0' - \theta') \Big\} - \frac{r' - \tau}{45} \cdot \frac{\tau_0 - \mu}{45} \cdot \frac{nn_0}{m}}{l' \cos H' \sin W_0' - l \cos H \sin W_0}$$

welcher Ausdruck sowohl von den möglichen Tafelfehlern, wie von den Längenfehlern der beiden Beobachtungsörter als unabhängig betrachtet werden kann, da wegen der Kleinheit des Products  $nn_0$  das letzte Glied des Zählers immer sehr klein ist\*); dieser Ausdruck ist also vortheilhafter als die beiden vorhergehenden, und überhaupt der vortheilhafteste, welcher sich auf diese Weise entwickeln lässt. Es dürfen wieder hier die Sonnenhöhen nicht gross sein, und von den beiden Bögen  $W_0$  und  $W_0$  dürfen der eine sich nicht viel von  $90^{\circ}$ , und der andere sich nicht viel von  $270^{\circ}$  entfernen. Man kann wieder auf die oben angedeutete Art die betreffenden Curven berechnen, und auf den Planigloben aufzeichnen.

$$\frac{nn_0}{m} = -0.0486$$

und es müssten daher der Fehler, sowohl von  $\frac{\tau'-\tau}{45}$  wie der von  $\frac{\tau_0-\mu}{45}$  eine volle Stunde betragen, um einen Fehler von 0.04 in diesem Gliede hervorzubringen. Solche Fehler sind aber undenkbar.

<sup>\*)</sup> Im Venusvorübergange des Jahres 1874 ist

74.

Die beiden folgenden, im Vorhergehenden schon erhaltenen Gleichungen

$$\frac{r, r'}{r} \Big\{ \operatorname{tg} b \, \cos(N_0' - \theta) - \operatorname{tg} b' \, \cos(N_0' - \theta') \Big\} + \frac{\tau' - r}{45} \left( \frac{n + \gamma n_0}{m} \right) = \\ \varrho_0 \Big\{ l' \cos H' \, \cos W_0' - l \cos H \cos W_0 \Big\} \\ \frac{r, r'}{r} \Big\{ \operatorname{tg} b \, \sin(N_0' - \theta) - \operatorname{tg} b' \, \sin(N_0' - \theta') \Big\} - \frac{\tau' - \tau}{45} \cdot \frac{\tau_0 - \mu}{45} \cdot \frac{n n_0}{m} = \\ \varrho_0 \Big\{ l' \, \cos H' \, \sin W_0' - l \, \cos H \, \sin W_0 \Big\}$$

geben zu noch einem anderen Ausdruck für  $\rho_0$  Veranlassung. Erhebt man jede derselben ins Quadrat, und zieht von der Summe der Quadrate die Wurzel aus, so bekommt man den Ausdruck

$$e_{0} = \frac{\sqrt{\frac{\left(\frac{r,r'}{r}\right)^{2} \mathcal{I}^{2} + \left(\frac{r'-\tau}{45}\right)^{2} \left(\frac{n+\gamma n_{0}}{m}\right)^{2}}{+2\frac{\tau-\tau}{45} \cdot \frac{r,r'}{r} \left(\frac{n+\gamma n_{0}}{m}\right) \left(\operatorname{tg} b \cos(N_{0}'-\theta) - \operatorname{tg} b' \cos(N_{0}'-\theta')\right)}{-2\frac{\tau'-\tau}{45} \cdot \frac{\tau_{0}-\mu}{45} \cdot \frac{r,r'}{r} \cdot \frac{nn_{0}}{m} \left(\operatorname{tg} b \sin(N_{0}'-\theta) - \operatorname{tg} b' \sin(N_{0}'-\theta)\right)}{\sqrt{\left\{l^{2} \cos^{2}H + l'^{2} \cos^{2}H' - 2 ll' \cos H \cos H' \cos \left(W_{0}'-W_{0}\right)\right\}}}$$

in welchem zur Abkurzung

$$\mathcal{J}^2 = \operatorname{tg}^2 b + \operatorname{tg}^2 b' - 2\operatorname{tg} b \operatorname{tg} b' \cos(\theta - \theta')$$

gesetzt worden ist, und folglich  $\Delta$  die Entfernung der Mittelpunkte der Venus von einander auf den beiden Photographien ist.

Dieser Ausdruck für  $\rho_0$  kann auch als von den Tafelfehlern unabhängig betrachtet werden, da n und  $N_0'$  davon unabhängig sind, und  $\gamma$  und  $\mu$  mit dem sehr kleinen Factor  $n_0$  multiplicirt sind. Aber der Fehler des Längenunterschiedes der beiden Beobachtungsörter, welcher in  $\tau'-\tau$  enthalten ist, übt merklichen Einfluss auf diese Bestimmung von  $\rho_0$  aus. Ueberhaupt wachsen, wenn  $\tau'-\tau$  nicht ganz klein ist, das mit  $(\tau'-\tau)^2$ , und das erste der beiden mit  $(\tau'-\tau)$  multiplicirten Glieder so sehr an, dass sie grösser werden können als das mit  $\mathcal{I}^2$  multiplicirte Glied, aber sie haben in diesem Falle das entgegengesetzte Zeichen, ihre Summe wird negativ und immer kleiner als das erste Glied des Zählers. Dieser Ausdruck ist zusammengesetzter, und minder vortheilhaft als der des vor. Art.

Bei der Anwendung desselben dürfen wieder, wie immer, auf beiden Beobachtungsörtern die Sonnenhöhen nicht zu gross sein, und es darf sich ausserdem der Bogen  $W_0'$ — $W_0$ , oder der Unterschied der

beiden parallactischen Winkel, nicht weit von 180° entfernen. Man kann unter jedem Azimuth in Bezug auf die Oerter, über welchen die Sonne im Zenith culminirt, Oerter angeben, die diesen Bedingungen gnügen.

**75**.

Wenn  $\tau' = \tau$  ist, oder wenn beide Photographien gleichzeitig aufgenommen worden sind, welche Bedingung aber unter andern eine genaue Kenntniss des Längenunterschiedes der beiden Beobachtungsörter voraussetzt, dann vereinfacht sich der Ausdruck des vor. Art. beträchtlich, und geht in den folgenden über,

$$\varrho_0 = \frac{r, r'}{r} \cdot \frac{A}{\sqrt{\{l^2 \cos^2 H + l'^2 \cos^2 H' - 2 \, ll' \cos H \cos H' \cos (W_0' - W_0)\}}}$$

Dieser Ausdruck ist, wenn man von der Abplattung der Erde absieht, mit dem Ausdruck identisch, den der Herr Geheime Canzelleirath Paschen ganz vor Kurzem veröffentlicht und empfohlen, aber auf ganz andere Weise abgeleitet hat.

76.

Die hier entwickelten Ausdrücke weichen von allen bisherigen darin ab, dass sie ausser der Entfernung der Mittelpunkte der Sonne und der Venus von einander, auch die Beobachtung des Positionswinkels der Venus auf jeder der beiden Stationen verlangen, welche letztere Beobachtungen man bisher aus den Ausdrücken sorgfältig eliminirt hat. Man darf, dieser neu hinzugekommenen Forderung wegen, diese Ausdrücke nicht unbeachtet lassen, sondern muss sich bemühen, sie auf ihren richtigen Platz zu stellen.

Um die Abmessung des Positionswinkels auf den Photographien zu ermöglichen, kann man, wie der eben genannte Verfasser vorschlägt, im Brennpunkt des Fernrohrs des parallactisch aufgestellten Instruments, welches zur Aufnahme der Photographien dient, einen Spinnefaden einziehen, welcher in der Ebene des Abweichungskreises liegt, sich auf der Photographie mit abbilden wird, und als Grundlinie für die Messung des Positionswinkels dienen soll. Mit welchem Grade der Genauigkeit man auf diese Weise den Positionswinkel erhalten kann, bin ich gegenwärtig nicht im Stande anzugeben, da ich keine Gelegenheit gehabt

Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch. XIV.

38

habe Versuche darüber anzustellen, mir auch derartige Versuche von Andern nicht bekannt sind.

Ich habe zwar aus Amerika Photographien der vorjährigen Sonnentinsterniss erhalten, auf welchen solche Fäden mit abgebildet sind, allein diese Photographien sind zu klein, um hinreichend genaue Messungen darauf vornehmen zu können. Selbst wenn sie hiefür hinreichende Grösse hätten, würde es unter anderen darauf ankommen, mit welcher Genauigkeit das angewandte Instrument den Abweichungskreis hat angeben können. Schliesslich bemerke ich noch, dass wenn die Instrumente, deren man sich zur directen Messung der Ränderentfernungen bedient, so eingerichtet sind, dass sie den Positionswinkel mit ausreichender Genauigkeit geben, die vorstehenden Ausdrücke selbstverständlich auch auf diese Beobachtungen angewandt werden können.

#### Druckfehler.

S. 465 Z. 5 v. u. lies: a' statt a

S. 470 Z. 4 v. u. lies: Grössen statt Grösse



| DATE DUE      |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| -SEP 1 0 2993 |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
|               |                   |  |  |  |  |  |  |
| GAYLORD       | PRINTED IN U.S.A. |  |  |  |  |  |  |



